

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | _ |  |
|  |  |   |  |

| V |  |  |  |
|---|--|--|--|

|  |  | i     |
|--|--|-------|
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  |       |
|  |  | /<br> |
|  |  |       |
|  |  | 1     |
|  |  |       |
|  |  | !     |
|  |  |       |
|  |  | i     |

raul Bang

Berausgegeben vom

# Deutschen Schutz- und Trutz-Bund

"Deutschland ben Deutschen"

# Judas Schuldbuch

# Sine deutsche Abrechnung

3. u. 4. verbesserte und start vermehrte Auflage. (11.—20. Tausend.)

Leitwort:

Ihr habt Euch selber Euer Los geschaffen, So gebt den Göttern nicht die Schuld daran! Dummheit und Feigheit bieten selbst die Wassen, Daß freche Niedertracht sie knechten kann. (Solon, 630 v. Chr.)





DS 141 .B22

> Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten. Copyright 1919 Deutscher Volks-Verlag München.

47968-128

# Vorwort zur 1. Auflage.

In der leidvollen deutschen Geschichte ist immer wieder auf die höchste Erhebung tiefster Fall gefolgt. Ob es für unser armes Bolk auch diesmal wieder ein Aufwärts gibt, wissen wir nicht. Wir hoffen es, denn sonst wären wir keine Männer. Hoffnungs=losigkeit ist Unmännlichkeit.

Eins aber wissen wir: es wird kein Aufwärts wieder geben, wenn es nicht gelingt, die Frage aller Fragen zu lösen, die Frage, ob der unfrei gewordene Deutsche äußerlich und innerlich ein Sklave Judas, und damit zugleich ein seelischer Krüppel bleiben, oder ob er sich aus Entartung lösen und wieder Herr in seinem Hause werden soll.

Die vorliegende Arbeit behandelt diese Frage aller Fragen. Sie will zunächst lediglich den Tatbestand erörtern, um den es sich handelt. Sie kann die Frage weder nach Umfang noch Tiese erschöpfen. Immerhin will sie ein einheitliches Bild geben.

Dem deutschen Bolke steht sein letzter und schwerster Rampf noch bevor: der Rampf gegen die eigene Schwäche und gegen den Fremdling, der ihm in jedem Belang die Heimat raubt. Er muß ausgesochten werden. Wir vertrauen, daß Siegfried in diesem Rampfe doch schließlich Sieger bleiben wird, denn wir glauben nicht an den dauernden Sieg der Lüge über die Wahrheit.

M., im März 1919, am Geburtstage Raiser Wilhelms des Treuen.

# Vorwort zur 3. Auflage.

Gründen, von dem Großteil der deutschen aus Feigheit totgeschwiegen worden ist, ist die erste Auflage in so überraschend kurzer
Zeit vergrifsen gewesen, daß die zweite ohne vorherige Durchsicht
gedruckt werden mußte und nicht einmal Zeit blieb, auch nur einige
stehen gebliedene Drucksehler zu berichtigen. Diese überraschend günstige
Aufnahme, die innerhalb weniger Wochen auch zum Vergreisen der
zweiten Auflage geführt hat, beweist, daß in diesem Buche etwas
ausgesprochen wird, was in der Seele des deutschen Bolkes schlummert.
Unser Volk ist nicht tot, es ist nur betäudt, vergistet. Die Heilung
der Vergistung, die Lösung der Betäudung bedeutet den deutschen Aussteig. Diesem Iwecke soll Judas Schuldbuch dienen. Es soll
nicht nur gelesen und verstanden werden als eine Kampsschrift gegen
den zersesenden Geist des Judentums, sondern es soll ein Lehrbuch
politischen Denkens sein.

Die dritte Auflage ist an einzelnen Stellen verbessert und durch typische Vorgänge aus Vergangenheit und Gegenwart umfassend bereichert worden.

Allen Getreuen im Lande aber rufe ich zu: bleibt mutig und voll fester Zuversicht! Eher und nachhaltiger, als sich erwarten ließ, tun sich allüberall in deutschen Landen frische, gesunde nationale Brünnlein auf. Bald wird aus ihrem Zusammenfluß der reißende Strom werden, der alles Fremde, alles Entartete und Unreine mit Naturgewalt hinwegspülen, der deutsches Denken und Empfinden reinigen wird. Deutschland wird wieder deutsch werden!

August 1919.

# Inhaltsverzeichnis.

| т      | Die  | Schma      | ı.A  |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite<br>6 |
|--------|------|------------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
|        |      | as .       | •    |      |     |     |     |     |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9          |
|        |      | Juden      |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15         |
|        |      | a vor      |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18         |
|        |      | Seelen     |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 21         |
|        |      |            |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 25         |
|        |      | he und     |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23<br>31   |
|        |      | ater, K    |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 39         |
|        |      | politif    |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 43         |
|        |      | ksvertr    |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 45<br>65   |
|        |      | ierung     |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 74         |
|        |      | er .<br>m: |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7±<br>84   |
|        |      | Wirth      |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 92         |
| -      |      | Hochfi     | -    |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 96         |
|        |      | Sozial     | •    | _    |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 102        |
|        |      | Zeitun     |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 117        |
|        | -    | idaan      |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 123        |
| XVII.  |      |            |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 130        |
| XVIII. | Engi | iano .     | • •  | •    | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • |            |
| AIA.   | ume  | rika .     | • •  | •    | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 134        |
|        |      | nkreich    |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 137        |
|        |      | rreich=U   |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 140        |
| XXII.  |      |            |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 146        |
| XXIII. |      |            |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 151        |
| XXIV.  |      |            |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 153        |
| XXV.   |      |            |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 164        |
| XXVI.  |      |            |      |      |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 166        |
| XXVII. |      | •          | _    |      |     |     |     |     |   |   |   |   | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | 169        |
|        | Nan  | ien= un    | id S | adjt | erz | eid | ni9 | · . |   | • | • | • | • | • |   | • |   |   |   | • | • | 173        |

### Die Schmach.

Ser Krieg ist Anfang 1912 verloren worden. Damals warfen 41/4 Millionen beutscher Wähler die deutsche Zukunft über Bord ins rote Meer und 110 sogenannte Volksvertreter zogen am Nasen= ringe der goldenen Internationale mit dem Feldgeschrei für die rote als emsige Totengräber ihres schwer bedrohten Vaterlandes in ben bem "beutschen Bolke" gewidmeten Bau. Scheibemann aber reiste im Siegesjubel nach — Paris und trat Ende März 1912 im "Salle Wagram" als Sestredner bei dem Siegesfeste der frangösi= schen Sozialisten über den deutschen Wahlsieg auf. Namhafte französische Rünstler gaben dem Feste die Weihe. Von diesem französischen Siegesfeste über die Niederlage des deutschen nationalen Gebankens führt eine geradlinige Entwickelung bis zu der Versailler Siegeskonferenz von heute. Gewiß, die Franzosen durften sich dieses Sieges von 1912 über Bismarcks Erbe freuen. Das wurde damals in Scherben geschlagen. Die von Bismarck so benannte "reichsfeind= liche Mehrheit" hatte endlich ihr Ziel erreicht, und der unglücklichste und unseligste aller preußischen Rönige und deutschen Raiser stand schon damals am Grabe der von ihm mikachteten und mißhandelten beiligen Traditionen seiner großen Ahnen. Der Vorhang hob sich vor dem Schlufakt des erschütterten Trauerspiels, das einst begonnen hatte mit ber übermütigen Anfage: "Serrlichen Zeiten führe ich euch entgegen" und "Mein Kurs ist der richtige, er wird weitergesteuert!" "Meine Sozialdemokraten", nun waren sie endlich Sieger, bejubelt von den Franzosen, bejubelt auch von den Engländern. Die Pariser "République" schrieb: "Seine Majestät der Sozialismus ist großer Sieger bei den beutschen Wahlen. Ungeheuere Nöte steigen jenseits des Rheins auf, die Borgängerin naher Ratastrophen". Die Evening Times meinten: "Jede Wahlstimme zugunsten eines deut= schen Sozialdemokraten bedeutet eine Stimme zur Ber= wirrung unseres Feindes", und die Morning Post prophe= zeite vom Wahlausfall frohlockend ben "Bürgerkrieg" und meinte: "Was wird aus der Hohenzollerndynastie in zwanzig.

vielleicht schon in zehn Jahren werden?" Es hat nicht einmal so lange gedauert. Der Reichstag von 1912 mit seiner Bethmännischen "Mehrheit" hat seine Schuldigkeit getan. Er wurde dem deutschen Bolke zur selbstausgebundenen Zuchtrute, zur Gottesgeißel. Nicht einen Tag lang nahm er deutsches Interesse zum Maßstab seines Handelns. Seine innere und äußere Politik hatte nur einen Beweggrund, einen Grundsat: Hundebemut vor dem Ausland. Er ging als Tanzbär am Leitseil Wilsons und Northelisses. Dies war sein "Neuer Geist". Er verließ die "ausgetretenen Gleise" und fühlte sich mollig im Sumpse des Internationalismus, ließ sich mit Wonne immer wieder in die "ausgestreckte Hand spucken" und fristete sein trauriges Dasein von einem Selbstbetrug zum andern. Unser Bolk erzog er zielbewußt zur Ehrlosigkeit, zur Logik des Schnorrers und Hauslierers.

Aber das weitere sozialistische Verbrüderungssest in Paris 1913. über ben jüdisch=sozialistischen Zabernskandal, über den Ruf bes Sozialbemokraten Wendel im deutschen Reichstag "Vive la France", über die Lebensrettung der Sozialdemokratie unter Abquetschung der nationalen Arbeiter durch Bethmann führt die tragische Linie dieser vaterländischen Entwickelung in den durch Schwäche und Feigheit der deutschen Volitik an den Haaren herbeigezogenen, graujam verlängerten und durch eine sinnlose Revolution verlorenen Krieg und in den schaudervollen Zusammenbruch der deutschen Monarchie, in das fang- und klanglose Verschwinden des schwachen Erben einer großen herrlichen Vergangenheit.\*) Es liegt eine erschütternde Tragik in der Tatsache, daß die beiden Barlamentarisierungsgesetze vom 28. Oktober 1918, die die Bismarcksche Verfassung in den Sarg legten und die in Wahrheit die Selbstentthronung der Monarchie brachten, die legten im Reichsgesetblatt verkündeten Gesete sind, die die Unterschrift Raiser Wilhelms II. tragen, gegengezeichnet von Philippe Egalité, alias Max v. Baden. In Wahrheit datierte die deutsche Revolution nicht vom 9. November, sondern

<sup>\*)</sup> Nr. 2/19 ber "Freien Meinung" in Bremen bringt Enthüllungen über Hochverratsakte der Sozialbemokratie bei Ausbruch des Krieges. U. a. wird berichtet,
daß Hermann Müller am 1. Aug. 1914 zu Verhandlungen mit den Franzosen in
Paris war und im Redaktionszimmer der Humanité mit Sembat und Kenaubel
eine Aussprache hatte. Müller erklärte im Namen des deutschen Parteivorstandes:
"Wir werden auf keinen Fall für die Kriegskredite stimmen. Es kommen bei uns
nur zwei Möglichkeiten in Betracht, entweder Ablehnung der Kredite oder Stimmenthaltung. In beiden Fällen wird die Partei einmütig vorgehen." Dieser Hermann
Müller ist heute Außenminister des Deutschen Keichs. Darüber, warum die Sozialdemokratie trop dieser Zusage gegen ihren Willen schließlich doch sür die Kriegskredite stimmte, sei auf die Schrift von E. Wach "Die Sozialdemokratie" bei J. F. Lehmann, München, verwiesen.

vom Ende September, wo Wilhelm II. kapitulierte. Was nachher kam, war "zwangsläufig". Wenn irgend jemandem, so ist dem letzten Hohenzollern gegenüber das Urteil berechtigt: "Tu l'as voulu, George Dandin!"

Aber nicht nur in selbstverschuldetes Unglück führte uns jene Linie: was schlimmer ist, in Schmach und Schande, in Wortbruch und Treulosigkeit, in Berrat und Niedertracht, in die rote Lohe. bie Verstand und Empfindung zerfraß, so daß sich weite Teile unseres Volkes nach bem Zusammenbruch wälzten in ihrer Schande wie ein Tier im Schmuke und der Berichterstatter des Matin im Jebruar ichreiben barf: "Diese allgemeine Unterwürfigkeit der boches en pantoufles wirkt ekelhaft". und "Seitbem ich ben Sug auf beutschen Boben gesett habe, bin ich ben unbeschreiblichen Ekel nicht mehr losgewor= den."\*) Wenn man liest, wie z. B. Herr Isidor Altmeier im Neujahrsblatt des "Vorwärts" seinen Besuch mit Frankfurter Offiziellen im Mainzer französischen Hauptquartier ober wie Eisners Blatt, die "Neue Zeitung" Nr. 51 in schamloser Verlogenheit die "beutschen Greuel" in Belgien beschreibt, kann man solche Außerungen ver= stehen. Was Chaim Bückeburg, alias Heinrich Heine, ber Internationalheilige der Sozialdemokratie (sein Onkel nannte ihn "die Ranaille") einst sagte: "Es fehlt bem beutschen Sunde nur ber richtige Schweif jum Webeln" - Gott feis geklagt, es ist während des Krieges und nach ihm zur Wahrheit geworden. Hier haben wir in ber Tat den wesentlichen politischen Grundsak der deutschen Kriegspolitik, in Sonderheit der Politik des letzten und elendesten deutschen Reichstags, der je die deutsche Geschichte verunziert hat und zum Unglück des deutschen Bolkes geworden ist. Dieser Reichstag, bessen Wahl das Volk mit gutem Instinkte die "Juben mahl" nannte und den Bethmann künftlich und wider allen "Bolkswillen" über den fatalen nationalen Aufschwung und den Bankerott der Sozialdemokratie und Demokratie von 1914 hinüberrettete, weil er mit einer "nationalen" Volksvertretung schlechter= bings nicht regieren konnte, dieser Reichstag aus der "Judenwahl" von 1912 (ber Zentralverein judischer Staatsburger forberte in seiner Zeitschrift seine Mitalieder eindringlichst auf, unter Umständen mit

<sup>\*)</sup> Aus einer Fülle wahrhaft jammervoller Zeugnisse von Ehrlosigkeit: ein "Kassechaus Sindenburg" inseriert sein Konzertprogramm mit bem Hauptschlager — "King-Edward-Marsch". Bezeichnend solgende Anzeige des Amtsgerichts Gnesen im Reichsanzeiger: "Die im Handelsregister A unter Nr. 326 eingetragene Firma Kassechaus Marschall von Hindenburg Gnesen ist in "Morit Cohn, Kawiarnia Bristol Casé" geändert."

aller Kraft für die Sozialdemokratie einzutreten), bedeutete den endgültigen Sieg des B-Systems über das deutsche Volk. Dessen Durchseuchung mit dem internationalen Sifte war endlich geglückt. Abstumpfung gegen alle nationalen Werte, widerlicher Haß gegen deren Vertreter, Ersaß des machtpolitischen Sedankens durch Vankens, Valutens und Händlerpolitik, also durch die waschechte jüdische Hausiererlogik, war die Folge, und sie war die Ursache unseres Unterganges.

# II. Zudas.

Samit kommen wir bem Wesen ber Dinge näher. Auch ber, bem völkisches Denken ferner liegt, wird zugeben, daß die schmach= vollen Ereignisse ber letten Beiten, dieses fortgesette sich felbst Ent= ehren (schon während des Kriegs in widerlich kriechenden Noten), diese grenzenlose Empfindungslosigkeit gegenüber dem nationalen Zusammenbruch, diese erschütternde Gleichgültigkeit bis hoch hinauf. bie die Raffeehäuser und Tanzkränzchen bevölkert, die im Zerfall nach Genuß giert, die das Sattessen und Geldverdienen zum Gögen macht und erst aufwacht, wenn der eigene Geldbeutel in Mitleidenschaft gerät, daß dieser ganze ehr= und gemütlose Mammonismus und Materialismus nicht aus der Tiefe der deutschen Bolksseele quillt. Die "Rarnevalskommission" eines Ortes bei Alzen sucht beim französischen Ortskommandanten um Genehmigung zur Abhaltung von Maskenbällen nach. Antwort: "Da Frankreich um seine Söhne trauert, können im besetzten Gebiete folche unzeitgemäßen Beranstaltungen nicht genehmigt werden. Abrigens hat auch Deutschland erhebliche Gründe zur Trauer und zur Sparsamkeit." Solches muß heute Deutschen erst vom Feinde gesagt werden! In Berliner Zeitungen heißt es: "Man tanzt ins Neue Jahr. Die Musik spielt in Hunderten von Lokalen in Berlin Tänze über Tänze. Walzer, Fortrott, Onestep, Twostep und die Beine rasen wie verhert über die Diele, die Röcke fliegen, der Atem jagt, Sektpfropfen knallen. — So ein Sylvester hat Berlin noch nie gehabt!" All dieser Jammer kann nicht mit natürlichen Dingen zugehen. Wer überhaupt noch ein Herz in der Bruft und Verstand im Ropfe hat, der muß zu dem Schlusse gelangen, daß ein Bolk, das vor kurzem noch einem Bismarck und Treitschke mit Begeisterung folgte, das einen Luther, Friedrich, Rant, Wagner, Schiller geboren, das einen August 1914

erlebt und troz schaubervoller Mißführung mit tausenbfältigen Opsern an Sut und Blut hehren Überlieserungen und heiligen Hossnungen geopsert und jahrelang einer verbrecherischen Welt heldenhaft widersstanden hat, daß ein solches Volk aus Eigenem so unendlich ties, so schamlos ties nicht sinken kann, daß vielmehr ein frem des Stwas über seine Seele und seinen Körper gekommen sein muß, das es in einen tödlichen Bann geschlagen hat. Nur diese Überzeugung gibt übrigens die Hosssung, daß das deutsche Volk nicht ganz und ein für allemal verloren sei, daß es sich aus Sammer und Schande wiedersindet und nach Wiedergesundung noch eine Zukunft haben wird. Die deutsche Volksseele ist heute krank, vergistet und versseucht bis ins Tiesste.

Das beweisen allein schon die völlig artfremden Züge, die unsere Revolution trägt. Daß auch ein so gutmütiges, lammes= gebuldiges Volk wie das deutsche, dem man aus moralischer Feigheit durch eine seelenmordende Verzichtspropaganda von oben mährend feines schwersten Lebenskampfes jede Zielftrebigkeit, jede Begeiste= rungsfähigkeit, jeden inneren Untrieb, jedes völkische Hochgefühl künft= lich ausgetrieben hat, das man mit Vorbedacht stumps gemacht hat gegen nationales Chrgefühl, das man durch eine ausgeklügelte "So= zialisierung" und Iwangswirtschaft seiner natürlichen Wirtschafts= kräfte beraubt und ausgehungert und durch Bewucherungsmethoden aller Art bis aufs Blut gepeinigt hat, daß ein folches Volk nach einer schlechthin beispiellosen politischen Mikführung schlieklich um sich haut und alles kurz und klein schlagen möchte, das ist wirk= lich kein Wunder. (Daß der Zeitpunkt und das Ziel dieser Reaktion fürs deutsche Bolk so dumm, für andere allerdings so schlau gewählt war, wie nur möglich, ist eine andere Frage.) Daß es bei Fortsetzung jenes methodischen Wahnsinns so kommen mußte und daß am Ende auch Thron und Sieg in Scherben gehen mußten, das haben die verlästerten Allbeutschen tausendsach vorausgesagt, das ist auch dem Raiser beizeiten beutlich und klar genug ge= fagt worden. Er aber mar klüger und lohnte unbequeme Ratgeber nach byzantinischen Gepflogenheiten. Sie fielen in "Ungnade". Selbst Bunbesfürsten muften ben vorsichtigen Bersuch einer Aufklärung des Raisers über das Wesen der Bethmannschen Volitik mit Ent= ziehung des kaiserlichen Wohlwollens büßen. Als Antwort auf einen derartigen Versuch telegraphierte der Raiser am 29. November 1915 zwecks Beröffentlichung folgenden Geburtstagswunsch an Beth = mann: "Ich gratuliere Ihnen, mein lieber Bethmann, von Herzen au Ihrem heutigen Geburtstage, welchen Sie zum zweiten Male leider im Kriege erleben. Sie waren mir in dieser schweren Zeit eine

11

treubewährte Stüze, deren Erfolge meine aufrichtigen Glückwünsche ebenso verdienen, wie sie Ihnen von unsern Feinden beneidet werden und wie sie Ihnen die Vorsehung auch im kommenden Lebensjahre gönnen wolle zum Segen für Raiser und Reich, zur stolzen Freude für die Ihrigen!" Der Raiser war dis zum Tage seines tragischen Sturzes der, als der er sich in den beiden aus österreichischen Archiven veröffentlichten, sein innerstes Wesen bloßlegenden Briefen an Raiser Franz Josef vom 3. April 1890 und 12. Juni 1892 erweist: Jesajas 3,4 und Prediger 10, 16! Niemals ist der monarchische Gestanke schwerer gefährdet worden als durch diesen Monarchen.

Es ist auch nicht verwunderlich, daß ein politisch so unreises Volk wie das deutsche sich über die Ursachen seines Unglücks nicht klar ist, daß sich unter jüdisch-sozialistischer und hoböhmischer Führung der berechtigte öffentliche Jorn den falschen Ausweg und die salschen Schuldigen sucht, daß es die Schuldigen auf den Schild erhebt und die Unschuldigen, die einzigen, die heute reines Gewissen sind, ans Kreuz hängt. Das ist dis zu einem gewissen Grade eine natürliche Erscheinung der menschlichen Unreise und Denksaulheit und war immer so. Schon das Altertum ist reich dieser Beispiele. Die Juden haben die Wahrheit und Reinheit nicht nur einmal geskreuzigt und haben immer wieder fremde Landsknechte gefunden, die ihnen dabei stumpssinnig Henkersdienste leisteten.

Aber was verwunderlich ist, das sind die ekelhaft widerlichen, so ganz und gar undeutschen Züge, die diese Revolution trägt, die übrigens kein "Snstem" beseitigt hat, sondern lediglich die Krönung und Bestätigung des alten war, weshalb wir die B-Systemler nach wie vor im Innern und nach außen in zerstörender Wirksamkeit sehen. Nicht ein einziger gewalttätiger Ausbruch, nicht eine einzige Umsturzbewegung in der ganzen deutschen Geschichte trägt so wie diese das Merkmal völliger Freiheit von jeder idealistischen Regung, von jeder, auch nur mittelmäßigen Schöpferkraft, die Zeichen müster Selbstentmannung und Selbstentehrung, das Schandmal der Feigheit und Hinterlist. Diese eigenartige Revolution, die schon in der ersten Stunde zu einem "Geschäftchen" wurde, zu einer neuen Methode der Selbstbereicherung, der Volks= beraubung und Auswucherung, die aus Revolutionären flugs "Revolutionsgewinnler" machte und oben in den Räten wie unten in den Bestbezahlten zu einer handfesten, gedankenleeren und begeisterungslosen "Lohnbewegung" wurde. Deutsch war das nicht. Und wenn Herr Cbert in seiner armseligen Begrüßungsrede zur Nationalversammlung die Revolution als den Wechsel "Bom Imperialismus zum Ibealismus" verherrlicht, so weißt man wirklich nicht, was größer ist. die Frivolität oder die Lächerlichkeit solchen Schwakes.

Und weiter. Rein deutsches Gehirn war fähig, die Formen aus= zuklügeln, in benen sich biese Revolution vollzog und die Wege zu bereiten, in denen sie weiterlief. Die Selbsterniedrigung zur Rlasse der ehrlos Gezeichneten durch Herabreißen der Nationalkokarde, die Erhebung der erbärmlichen Feiglinge zu Helden, wie sie in der Errichtung reich bezahlter Deserteur-Räte geschah, die ziellose hinterlistige spartakistische Mordgier, die hohnvoll feige Preisgabe deutscher Volksgenossen im Osten (was für achtbare Rerls waren demgegenüber die Jakobiner!), die teuflische Berhinderung des beutschen Oftichukes gegen mongolische Mordbrenner, die Selbstbeschmukung durch Selbstbezichtigung gegenüber ben Feinden und all bergleichen, das sich häuft zu einem Denkmal ber Selbstbefleckung. — nichts, gar nichts baran ist beutich. Nicht eine einzige ber gewiß nicht wenigen arischen Sünden findet sich in diesen Erscheinungen. Wir haben zwar einen Segest, ber als Schurke durch die deutsche Geschichte geht, aber den haben wir nicht, der den durch Berrat ohnmächtig gewordenen Vater zur Belustigung der Fremden auch noch schändet: einen Sam, der feines Baters Scham entblößt, den haben wir nicht! Wir haben auch keinen Jakob, ber schamlos seinen blinden Bater betrüat.

Damit sind wir bem Wesen ber Dinge auf ben Grund gelangt. Wenn wir wissen wollen, wem die Deutschen ihr namenloses Unglück und ihre Entehrung und Erniedrigung zu "boches en pantouffles", zu "platten Relleraffeln", zu den von minderwertigften Bölkern ver= achteten Parias verdanken, wenn wir missen wollen, wer die deutsche Volksseele vergiftet und so krank gemacht hat, daß sie im Sterben liegt und nur ein Wunder oder eine Rokkur sie noch retten kann, bann muffen wir bei benen vorsprechen, die biese Welt mit einem Ham beglückt haben. Dann löst sich bas Rätsel restlos. Dann fällt der Nebel von den Augen aller, die nicht zu jenen Unglücklichen gehören, von denen ein französisches Sprichwort sagt: "Die schlimmsten Blinden sind die, die nicht sehen wollen." Wir meinen übrigens. daß die sich förmlich überstürzenden jüdischen Chrlosigkeiten an= läglich der Behandlung der Waffenstillstands= und Friedensfragen und das Berhalten des Judentums in den besetzten Gebieten auch den dümmsten Michel klug machen könnten. Aus der Fülle des uns dazu vorliegenden Materials nur einige Beispiele. Als der infolge der deutschen Revolution und der wahnwizigen Zertrümmerung des standhaften deutschen Heeres zu spottbilligem "Siege" gelangte franzö= sische Marschall Foch seinen Einzug in Saarlouis hielt, wurde von den dortigen Mädchenschulen eine Huldigung für ihn verlangt. Die beutschen Schulen lehnten ab. Einzig und allein die judische

Mädchenschule kam dem frechen Verlangen nach. Noch schöner hat das Wesen der Dinge der Oberrabiner für Lothringen Dr. Nathan Netter enthüllt. Dr. Netter war Byzantiner vom echten Ring, er strömte über von aufdringlich zur Schau getragenem Batriotismus. Seine Raisergeburtstagsreden in der Meher Synagoge genossen Berühmtheit. Er wurde Mitglied der ersten Kammer im reichsländischen Landtag und erhielt das Giferne Rreuz. Was Wunder, daß seine Gesinnungstüchtigkeit den Einzug der Franzosen, dieser "Eroberer" Elfak-Lothringens, zu einem Jubelfeste gestaltete? Er hielt in Anwesenheit der Spiken der Militär= und Zivilbehörden einen weihe= rollen Dankesgottesdienst und pries die Erlösung durch Frankreich. das heilige Land der Freiheit und Gesittung, den Schüger und Bertreter des jüdischen Gedankens in der Welt. — Was ihnen heute "a Ray", ist ihnen morgen "a Rater", wies trefft. — Ahnlich übrigens 1807 die Berliner Juden beim Einzug Napoleons. Sie überboten sich in Schmähungen des alten Regiments und in der Lobhudelei vor dem fremden Eroberer. Dabei tat sich vor allem ber Bankier Ihig hervor und Davidsohns "Telegraph".

Der Volksinstinkt kennzeichnete die Reichstagswahl von 1912 fehr richtig als "Jubenwahlen". Die Berfilzung ber roten und goldenen Internationale trat hier klar zutage: ungescheut marschierten sie hier zum ersten Male Urm in Arm vor allem Volke. Die all= jüdische Presse frohlockte, daß nun endlich die Sozialdemokratie salon= fähig war, daß es nicht mehr nötig war, zu heucheln und die gegenseitigen Beziehungen vor der Offentlichkeit zu verschleiern. Mit der jüdischen Losung bes "Rampfes gegen rechts", mit ben Bragworten jüdischer Falschmunzerkunft "Reaktion", "Ronservative", "All= beutsche", "Schwerindustrielle", "Agrarier", "Ostelbier", "Junker" usw. war dem dummen deutschen Michel das lette Restchen altväterischen Verstandes und völkischen Denkens aus dem Gehirn geblasen worden. Im Jahre 1912 wurde der deutsche Philister reif. Die erste Probe seiner Reife legte er bei dem jüdischen Zabernstück ab. Er bestand sie zur Freude aller Orientalen, auch berer in Frankreich und England. Dann kam der Krieg mit der ungeheuren Enttäuschung: dem urplöklichen Erwachen germanischer Gesinnungsgröße im August 1914. Damals wollten gewisse Leute vor Entsehen "vom Stuhle fallen" und hüllten sich "fröstelnd" und angewidert, wie einst vom 12. deutschen Turnfest 1913, in ihre Belge. Doch sie kamen wieder zu sich, nicht aus eigener Kraft, sondern mit Hilfe Bethmanns. Er, den es im August 1914 auch gefröstelt hatte, pappelte das zum armseligen Krüppel gewordene rot-goldene Wesen mit der ihm in solchen Dingen eigenen Energie wieder hoch; und im übrigen erwies sich, bas der

slammende Aufschwung von 1914 kaum mehr war, als das letzte Ausbäumen eines innerlich Totkranken, das letzte Auswachen eines Bergisteten, der letzte Sehnsuchtsschrei einer gefallenen Seele nach verlorener Unschuld und Reinheit. Sie hatte eben schon zuviel "vom Juden gegessen" — und — qui mange du juif en meurt. Das ist nun einmal historisches Naturgesetz, für Fürsten und Völker.

So hat benn Judas Ischarioth auch diesmal wieder gesiegt. Und das schlimme ist, daß er nicht nur über das Deutsche Reich. sondern auch über die deutsche Volksseele gesiegt hat. Hat schon jemand bedacht, mas es z. B. zu besagen hat, daß in diesem Kriege der liederfrohe Mund der Deutschen so ganz und gar verstummte? Wie die Wahl von 1912 Judenwahlen waren, so wurde der deutsche Rrieg in Wahrheit ein Judenkrieg in jeder Beziehung. Es ist von großem geschichtlichen Interesse nachzuweisen, wie fast hinter jeder der Unglücksentscheidungen der deutschen Regierung während dieses Rrieges der bestimmende jüdische Einfluß stand. Dieser Nachweis wird gesondert zu erbringen sein. Hier handelt es sich zunächst lediglich um die Feststellung der Tatsache, daß und warum Sieger in diesem Kriege Juda ist, daß und warum Alljudaan in diesem Kriege ans ersehnte Ziel gelangt ist und daß der Deutsche, auch der genasführte deutsche Arbeiter, zum Schemel geworben ist für unreine Füße.

Es ist uns bei alledem gleichgültig, ob man uns Antisemiten schimpft. Vielleicht kommt der Tag, an dem diese Bezeichnung Ehrenname wird. Räme er, so wäre er der Beginn der Erlösung der Deutschen aus innerem und äußerem Jammer. Wir wollen keine Judenpogrome, wir wollen die Juden weder seelisch, noch moralisch, noch körperlich töten. Wir wollen sie gern auf ihre Sasson selig werden lassen. Nur lehnen wir diese Fasson für uns ab. Wir wollen die jüdische Nationalität achten wie jede andere fremde Nationalität, wollen ihr aber keinesfalls mehr einräumen als andern Fremdlingen: ein Gastrecht. Und jedenfalls sträuben wir uns dagegen, uns in unserm eigenen Hause zum Knechte eines fremden Eindringlings machen zu lassen. So sieht für uns die Judenfrage aus. Wir wollen lediglich dem furchtbaren Schicksale entgehen, das die Juden einst dem stolzen und herrlichen Westgotenreiche in Spanien bereitet haben, ein Schicksal, dem das unsere schon verzweifelt zu ähneln beginnt! Man lese auch 1. Mose 47, 13—25 und Richter 1, 28—35! Im übrigen kommts auf Worte nicht an, sondern auf die Sache. Und wer Sinn für Wirklichkeiten hat, kann an der obigen Tatsache nicht vorübergehen, und wer ein deutsches Herz im Leibe hat, muß zu ihr Stellung nehmen so oder so. Versönlicher Haß liegt uns gänzlich fern. Wir verkennen auch nicht daß es deutschzessinnte Juden gibt, daß es sogar Juden gibt, die eine deutsche Seele haben, wie Friedrich Julius Stahl. Für das Typische der Sache, um die es sich hier handelt, ist dies aber ohne jede Bedeutung. Übrigens gibt es Juden — es sind nicht die schlechtesten — die volles Verständnis für unsere Auffassung haben. Kurz und gut: Die deutsche Daseinsfrage, die Erneuerungsfrage für Körper und Seele der Deutschen ist schlechthin die Juden frage. Wer sich ihr hinsort noch entzieht, ist entweder ein jämmerlicher Schwächling oder ein bewußter Volksverräter und Seelenverkäuser und wird damit selber zu einem Judas Ischarioth.

#### III.

## Der Judensieg.

atjächlich wird es heute kaum noch Ernsthafte geben, die es bezweiseln, daß Juda gesiegt hat. Dieser Krieg ist deutscherseits durch politische Regierungsduselei und durch jüdische Berechnung fast ausschließlich nach innerpolitischen Beweggründen, und zwar nach den politischen Belangen Judas geführt worden, weshald uns der Sieg gestohlen worden ist. Darum wurde auch nach dem 9. November unser Zusammendruch nach außen zur kaum beachteten Nebensache, konnte Erzberger ungestört und undeodachtet weiter wirken usw.: wie während des Krieges, so stand auch nach ihm die innerpolitische Lage im Mittelpunkt des ganzen Interesses. Statt Wehklage über unser unerhörtes Elend — Siegesjudel über die "Erzungenschaften der Revolution". Das war ganz folgerichtig. In der Tat gab es nach dem 9. November in Deutschland Sieger. Ihr Sieg war um so größer, als sich ihrem Hossanna die Besiegten in wahns sinniger Berirrung anschlossen.

Wer wissen will, wer bei politischen Bewegungen Sieger ist, braucht sich nur die anzusehen, die von dieser Bewegung an die Spize getragen werden. Wie steht es damit bei uns? Nennen wir von den Mitgliedern der ersten und späteren Revolutionsregierungen einige Namen: Hirsch, James Simon, Haase, Bernstein, Rosensseld, Schlesinger, Wurm, Cohn, Bresin, Razenstein, Weyl, Landsberg, Gradnauer, Preuß, Schiffer (einst: Moses Schiffmann), Prinz, Herzfeld, Heymann, Eisner (Salomon Cosmanowski alias Silberstein), Oppenheismer, Bauer, Ludo Hartmann, Abler, Königsberger, Jasse, Liedner, Haas, Löwengaged usw. viw. bis ins Ends

lose. Allein in Berlin treten unter den neuen Machthabern sofort 13 Juden auf. Auch in ben führenden Arbeiter- und Solbatenräten und in sonstigen revolutionären Organisationen als Einpeitscher Zuden über Juben: Lewin, Manasse, Cohn, Fraenkel, Israelowicz, Löwenberg, Stern, Berg, Anoblauch, Seligmann, Serafeld, Lewinsohn, Ruben, Grünberg, Cohen, Ragenstein, Lipp, Toller, Lewine, Raliski, Landauer, Nathan, Sontheimer, Mühlbaum, Cronauer, Sauber, Mühsam vom Simplizissimus, der Dichter auf Rlosetts und Bäderasten, usw. Auch die Vertretung Österreichs in Berlin ruht in jüdischen Händen. Die neuen Staatshäupter ber wichtigsten deutschen Ginzelstaaten, Staatspräsidenten oder Ministerpräsidenten, sind heute Juden, so in Bavern, Breußen, Sachsen; in Württemberg ist der Kultusminister Jude. Auch bie wichtigsten Bolizeipräsibien werben mit Juden besett, so z. B. Levy in Essen, Sinzheimer in Frankfurt a. M. usw. Alles in allem waren an den im gesamten Reiche einschließlich Deutsch-Ofterreich gebildeten ersten Regierungen die Juden mit etwa 83 % beteiligt. "Wohin ihr fakt, ihr werbet Juden faffen" (Dingelftedt). Die Verhältniszahl der jüdischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung beträgt nach ber jübischen Zeitschrift L'Univers Israélite etwa 1½ %. Diese Statistik berücksichtigt allerdings nur die orthodoren Juden, nicht die getauften, die rassisch und politisch zumeist die bebenklicheren sind. In den Arbeiter= und Soldatenräten trat das jüdische Element immer mehr in den Vordergrund. Die Räte der "Deserteure" sind ja an sich schon ein echt orientalisches Gewächs. Sogar die Frontarmee stellte sich teilweise unter judische Sührer. So stand an der Spike des Soldatenrates der 4. Armee ein Herr Levinsohn und vertrat eine halbe Million feldgrauer beutscher Rrieger. Bei einer "Etappen=Revolution" ist all dies schließlich kein Wunder. Wem hiernach noch nicht die Augen aufgehen, dem ist nicht zu helfen. Selbst den Juden war es bald unheimlich, daß sie sich im ersten Überschwang ihres Sieges zu allzu starker Maskenlüftung hinreißen ließen und mit ber Satsache ber fast restlosen Aberleitung ber gesamten öffentlichen Gewalt in jübische Hände der Mit= und Nachwelt unwiderleglich bewiesen, wer den Rrieg zu diesem Ende geführt, wer die "Errungenschaften der Revolution" gemacht hatte und wer heute Sieger ist.\*) Das "Jüdische

<sup>\*)</sup> Der Jube A. F. Fried schreibt im Dezemberhest seiner "Friedens-warte": "Freudigen Herzens müssen wir den Demokratien des Westens dasür danken, daß sie gesiegt haben. Sie haben auch uns befreit." Wie lange will sich das deutsche Bolk solch hohnvolle Niedertracht noch gefallen lassen? Weiß Gott: nie hat es in bitterer Notwehr gestanden als heute.

Echo" in München schrieb schon im November 1918 mit merkbarem Arger über die taktische Unklugheit seiner Stammesgenossen: "Es sind zuviele Juden in der Regierung, sowohl im Reiche wie in Banern, das ist die allgemeine Stimmung.' . . . . Wenn die all= gemeine Stimmung diese Sührer bekämpft, die nicht aus breiter, gesetlich begründeter Wahl zu dem erhoben worden sind, wozu sie die Revolution gemacht hat, dann handeln sie vielleicht nicht klug, wenn sie im Führeramt verharren. Ihre Tüchtigkeit findet unter folden Umständen nicht die objektive Beurteilung, die sie erwarten durften. Mikgunst und Miktrauen schadet nicht nur ihnen, jondern der Allgemeinheit und vor allem bem Judentum." Ein schlagenderes Beispiel für die jüdische Taktik kann kaum ge= geben werden. Der gute Rat kommt allerdings zu spät. Die Dumm= heit ist einmal geschehen und die orientalische Siegesallee vom No= vember 1918 kann kein noch so geschmeidiger Gummi wieder wegradieren. Auch Maximilian harben alias Isibor Witkowski. kriegte Angst vor ber eigenen Courage: "Ziehet euch zurück und macht Blat den anderen im Berhältnis zu dem, mas ift." Die lettere Wendung ift bezeichnend. Gemeint ift: verhüllt schleuniast wieder das, "was ist". Denn die tatsächliche Machtstellung des Judentums kommt in den 83% noch nicht einmal voll zur Erschei= nung. Auch 100% wären für das, "was ist", nicht zuviel. Gleicher= zeit erklärte die Jüdin Rahel Rabinomitsch im Banerischen Rurier, daß die Ablehnung der Judenregierung kaum als unberechtigter Untisemitismus abgetan werden könne. Eisner sei kein Deutscher und kein Baper, sondern ein Jude, ein Fremd= ling, und es fei nicht der Ausfluß ber "niedrigsten Instinkte", sondern ein durchaus berechtigtes gesundes Gefühl, wenn sich das banerische Bolk gegen die Regierung durch einen Fremdling wehre: "Wir Juden würden es uns ja boch sehr verbitten, wenn man uns zumuten wollte, an die Spize der jüdischen Gemeinde einen Nichtjuden zu stellen. Nicht daraus ermächst Eisner ein Vormurf, daß er Jude ist und als solcher bem Deutschtum ewig fremb gegenübersteht, son= bern baraus, daß er als Jude die ungeheuerliche An= mahung besak, sich bei bieser Sachlage an bie Spike des Staates zu stellen." Mit diesem letteren Sate ist bas hier behandelte Problem ganz im allgemeinen so trefflich und so erschöpfend erfaßt und umschrieben, daß sich jeder weitere Zusaß verüberflüssigt.

#### IV.

## Juda vor dem Rriege.

teht hiernach die Tatsache des Sieges Judas über die Deutschen fest, so entsteht die Frage, wie war er möglich und welches Endziel hat er. Diesen Fragen soll hier in großen Jügen nachzegegangen werden.

Die Wege, die Juda geht, sind tausendsach verschlungen. Die Mittel, die es gebraucht, sind tausenbfältig und frembartig. Das Ganze ist wie ein feinmaschiges Nehwerk, das dem Opfer über den Ropf geworfen wird, ohne daß dieses es zunächst merkt, und das sich langsam zuzieht, bis der Gefangene erstickt. In der ganzen fein= gliedrigen Maschinerie, die mit starkem Zielbewuktsein von einem einheitlichen Willen geleitet wird, greift unmerklich, aber sicher eines ins andere. Gerade deshalb war es bisher so schwer, dem von Natur arglosen Deutschen klar zu machen, um was es sich handelt. Der fühlte wohl hie und da den fremdartigen Beiniger, wenns ihm an die eigene Existenz ging, merkte wohl auch hie und da, daß eigenartige Schwächungen der öffentlichen Gewalten, auffällige Rraftverluste der nationalen Wirtschaft vor sich gingen. Aber die Ursache dieser Vorgänge, ihre Einheitlichkeit, ihr bewußtes und gewolltes Zusammenwirken blieb ihm fremb. Mehr als zufällige unliebsame Alltagserscheinungen waren sie ihm nicht. Und dann — "antisemi= tischer" Regungen verdächtig werden, das war ja bald so schlimm wie "allbeutsch" oder "konservativ". Nur das nicht. Eher macht der beutsche Bierbankphilister, vor allem der hochgebildete und abgeklärte, innerlich und äußerlich pleite, ehe er sich ber Gefahr aussetz, etwas "Unmodernes" zu tun oder gar felbst zu denken und selbst zu handeln. Das besorgt für ihn ber — Jude. Heute, wo die Fäden endlich offener vor uns liegen, ists vielleicht leichter, dem Deutschen klar zu machen, in welcher Weise er sich sein Schicksal töricht und willenlos hat formen lassen.

Die Beteiligung des Judentums am deutschen Kultur= und Wirt= schaftsleben war schon vor dem Kriege eine sehr große und stand in keinem Berhältnis zu ihrem prozentualen Unteil an der Bevölkerung. Besonders bemerkenswert ist dabei das Bestreben, neben der wirtschaftlichen auch die geistige Leitung der Nation zu erobern. Sagt doch schon der Jude Benjamin d'Israeli der spätere Lord Beaconssield mit Beziehung auf die Revolution von 1848: "Die

mächtige Revolution, die sich in diesem Augenblicke (1847) vorbereitet. entwickelt sich völlig unter den Auspizien der Juden, die die Professorenstühle von Deutschland monopolisieren". Nach Th. Fritsch ("Geistige Unterjochung") befanden sich vor dem Rriege unter 3140 beutschen Hochschullehrern bereits 529 Hebräer, 302 Prosessoren und 227 Privatdozenten. Um Besuche der Gym= nasien und Realschulen waren sie (bei 1½% Bevölkerungsanteil!) mit 12% beteiligt, in manchen Gymnasien erreichten sie 50% der Schüler= zahl. In Berlin wurden 1904 am Sophienanmnasium 44%, am Französischen Gymnasium 47%, am Wilhelmaymnasium 51½% Juden gezählt. Un den preußischen Universitäten machten die jüdischen Studierenden rund 10% aus. Rein Wunder, daß z. B. unter den Berliner Arzten die reichliche Hälfte, unter den Berliner Rechts= anwälten 4/5 Juden sind. Bemerkenswert sind auch folgende Fest= stellungen Dr. Jakob Segalls im 9. Heft des Bureaus für Statistik der Juden: In Berlin allein treten von 1900 bis 1908 etwa 1000 Juden aus dem "Judentum" aus. Die Zahl der jüdischen Mischehen ist in rapidem Steigen begriffen, sie betrug im Jahre 1904 740 gegen 277 im Jahre 1877. In Sachsen hat sich die Zahl der Juden von 1895—1905 mehr als verdreifacht, in Bayern und Württemberg stagnierte sie. In Breußen sind die Juden in großer Menge aus dem Osten, vor allem nach Berlin und Brandenburg angewandert. (Heute wird die jüdische Aberschwemmung aus dem Osten unabsehbar!) Fast ein Sechstel aller deutschen Juden, ein Fünftel der preußischen wohnten 1905 in Berlin und die Hälfte in Städten mit mehr als 50000 Ein= wohnern. Sehr beträchtlich ist die Zahl der Rentner. Von 1895 bis 1907 stieg die Zahl der jüdischen Direktoren und Betriebsleiter von 2528 auf 3197. Fast alle Warenhäuser sind von Juden begründet. Beispiel für die dadurch erfolgte Aufsaugung selbständiger Existenzen: das Warenhaus Leonhard Tiek in Cöln hatte 1907 unter den Ubteilungsleitern 20% ehemalig selbständige Raufleute. Der Brozentsak der orthodoren Juden unter den höheren Reichs= und Staatsbeamten betrug 1907 1.93. In der Justiz gab es 1907 906 jüdische Richter, d. s. 4.28%; jüdische Staatsanwälte gab es damals nur in Bayern. In der gesamten Rechtsanwaltschaft betrug der Anteil der Juden schon damals 43%. Vor dem Kriege schrieb der englische Jude Mr. Castle: "Die Ansicht wird in der Tat vertreten, daß die neuesten Phasen der Entwickelung des Deutschen Reiches eine spezifisch semitische, keineswegs aber eine deutsche Erscheinung sind. Deutschlands Banken liegen beinahe ausschließlich in den Händen der Juden und diese Rasse ist der Sauerteig ihres Handels. Herr Ballin, der Architekt der Hamburg-Umerika-

Linie, der größten Schiffahrtsgesellschaft der Welt; Herr Rathenau. ber Organisator ber A. E. G., bes in Europa führenden elektrischen Unternehmens, die Loewes, welche internationalen Ruf für deutsche Handwaffen und Werkzeuge gewonnen haben, find alle Juden, und diese Liste könnte annähernd ins Unendliche fortgesekt werden. Juden sind massenhaft vertreten unter den hervorragenden Vertretern der deutschen Jurisprudenz, Medizin, Kunft, Musik, Literatur, Drama, Journalismus. Man findet sie überall, wie sie ihren hervorragenden Riecher für die Wünsche des Bublikums und ihre bewundernswerte Fähigkeit für Organi= fation betätigen. - Tatfächlich ift die gange Stadt Berlin ihr Eigentum!" Der jubifche Argt Dr. G. Comer fchreibt in Harbens "Zukunft" Nr. 12 (1910) einen lehrreichen Aufsat über "Der Massenaufstieg des Judentums" und erklärt dabei zutreffend: "Der Weg zur entscheibenden Beeinflussung seines Wirtsvolkes geht über die akademischen Berufe, also über die höhere Schule." "Im ganzen kommt auf 80 Deutsche nur 1 Jude, unter 80 Universitätslehrern sind jedoch 12 Juden. An ben Landgerichten Berlins waren 1906 bereits 16%, an den Amts= gerichten 11% jüdische Richter." Schlieklich gibt er offen zu: "Diese nicht hinmeg zu disputierende Vorherrschaft der Juden in den höheren, für das geistige Leben des Bolkes maß= gebenden Berufsständen muß natürlich ein entsprechen= bes Uberwiegen judischen Ginflusses in unserem öffent= lichen Leben zur Folge haben. Sie haben das ungeheure, vielfach unterschätte Machtmittel ber zum größten Teile von ihnen beherrschten Bresse, sie haben vor allem auch ben zum Rriegführen erforderlichen Mammon: wer wollte leugnen, daß dieser Zustand der Dinge jedem Nachbenklichen Beklemmungen bereiten muß?" Das Bebenkliche dieser Entwickelung faßte kürzlich Arthur Trebitsch aus Wien, selbst jüdischer Abstammung, in einem Berliner Bortrag bahin: verjudet, das ist entlebendigt; die größte Sünde des jüdischen Geistes ist, daß er das nimmt, was der andere schafft.

# V. Die Seelenseuche.

Sewöhnlich betrachtet man die jüdische Eigenart und Gefahr lediglich unter dem Gesichtspunkte des wirtschaftlichen Konkurrenzkampfes. Gewiß ist damit eine der wesentlichen Erscheinungsformen der jüdischen Frage getroffen, aber keineswegs die ausschlag= gebende. Wir werden später sehen, daß das große Ziel Judas keines= wegs nur das Geldverdienen, die wucherische Ausbeutung der anderen ist, sondern daß es viel höher gesteckt ist. Juda giert nicht nur nach dem Leibe der anderen, sondern vor allen Dingen nach ihrer Seele. Deshalb ist es ihm allererstes und grundlegendes Bedürfnis, die seinen Zielen widerstrebenden seelischen Kräfte der anderen zu zerstören, oder anders gesagt: ihnen ihre Urt zu nehmen, sie artlos und damit charakterlos zu machen, ihnen damit zugleich den Eigenwillen, das völkische Empfinden und das nationale Gewissen zu nehmen, sie loszulösen von ihren geschichtlichen Wurzeln, sie umzupflanzen in ben Boben ber "reinen Bernunft". Einer unserer alljudisch gerichteten Gelehrten, der als Totengräber deutscher Verfassungs= gedanken bekannte Professor Unschütz drückt dies in der Deutschen Juristenzeitung vom 1. Februar 1919 in ungewollter Selbstkritik so aus: es komme beim Verfassungswerke darauf an "das Nur= historische zu entfernen zugunsten des Vernünftigen". Dieje judische "Bernunft" (gemeint ist ber vernunftlose Berstand) führt auf bem dürren Wege über die Bereinheitlichung aller Dinge, angefangen von der Religion und Schule bis herab zur "Normalisierung" der Schuhsohlen und über die Herstellung der vernunft= losen "Gleichheit" alles Ungleichen in der Tat zur Entwurzelung der Art und des Charakters, führt schließlich in die Selbstvernichtung, bei der wir heute angelangt sind. Denn es handelt sich dabei um das teuflische Beginnen, die gesamte Volksart und ihre Entwickelung künstlich loszulösen von allen ihren historischen Wurzeln, sämtliche Entwickelungsfäden abzuschneiben, die organische Entwickelung zu unterbinden. Un Stelle des Organischen tritt das Anorganische. Da= mit ist aber gesagt, daß der so behandelte Organismus selbst zugrunde gehen muk.

Nun ist es keine Frage, daß diese Artlosmachung als Entartung eines Volkes am besten und sichersten dadurch erreicht wird, daß man ihm zunächst die Achtung vor seiner geschichtlichen Vergangenheit, die Chrfurcht und heilige Scheu vor allem Großen und Reinen seinen Wesens, und sodann das Chrgefühl überhaupt

nimmt. Ein Volk, das keine Chrfurcht mehr hat, ist wie ein gefallenes Weib: es hat alles verloren. Die Entseelung führt zwangsläufig auch zur körperlichen Auflösung. Das Gesetz der "psychophysischen Einheit" gilt eben nicht nur für Einzelwesen, sondern auch fürs Volkszanze.

Den geschilderten Weg hat Juda beim deutschen Volk mit Erfolg eingeschlagen. Es hat ihm seine eigene historische Sünde ein= geimpst, indem es ihm das Schamgefühl entzogen hat, so daß aus Deutschland mit der Revolution gewissermaßen ein einziges großes Gebrüber Herrnfeld-Theater murde. Aber die geschichtliche Entwickelung dieser Vorgänge gibt die Arbeit von Dr. Paul Franz "Deutschlands Erneuerung eine Bersonenfrage" im Januarheft 1918 von "Deutschlands Erneuerung" andeutenden Aufschluß. Das wesentliche Mittel, mit dem Juda dabei gearbeitet hat, ist die deutsche Sozial= demokratie. Sie hat sich unter jüdischer Führung keine Mühe verdrießen und keine Gelegenheit entgehen lassen, dem Volke das natür= liche nationale Ehrgefühl zu rauben: insbesondere hat die jüdisch be= stimmte sozialdemokratische Jugendbewegung im Dienste dieser ehren= werten Betätigung gestanden. Man braucht ja nur einen Blick in die bisherigen sozialdemokratischen Jugend= und Turnliederbücher zu werfen. Wer nach den Ursachen des Spartakusekels von heute forschen will, braucht nicht erst in russische Sümpfe zu steigen.

Der Bater dieser jüdischen Befruchtung des sozialistischen Berbildungswesens ist die "Kanaille" Heinrich Heine alias Chaim Bückeburg: "Alles, mas deutsch ift, ift mir zuwider, und bu bift leiber ein Deutscher. Alles Deutsche wirkt auf mich wie Brechpulver." Von Beinrich Beine fagte Ebuard Möricke: "Net eine Biertelftunde könnt' ich mit ihm leben wegen ber Lüge feines gangen Wefens." Eine fozialbemokratische Zeitung schreibt: "Beines Größe völlig verftanben, fein Ruhm sicher behütet wird nur vom kämpfenden Bro= letariat. Es ist einzig die Arbeiterklasse, die das ganze Erbe Beines angetreten hat." Als ihm vorm Rriege bie Sozialdemokraten ein Denkmal errichten wollten, schrieb der Figar o: "Errichten die Deutschen wirklich dem Heine ein Denkmal, so kön= nen mir Franzosen am selben Tage ein Armeekorps ent= lassen." Der Jude Wilhelm Liebknecht ging in Heines Sinne nur folgerichtig von dem Grundsate aus: "Das Wort Vater= land, das ihr im Munde führt, hat für uns keinen Zauber; Baterland in eurem Sinne ist für uns ein übermunbener Standpunkt, ein kulturfeindlicher Begriff." Mehring jagt in seinem Werke über die Sozialdemokratie: "Der innerste Rern der Sozialdemokratie ist Haß gegen das Baterland."\*) Der Führer der Unabhängigen Barth, der bekanntlich den Antrag gestellt hat, Hindenburg zu verhaften und wegen Hochverrats abzuurteilen, erklärte am 4. Mai 1919 in der "Gesellschaft jür praktische Bolksausklärung und Steigerung der nationalen Arbeitskraft": "Man könne darüber jubilieren, daß Deutschland nichts mehr an seiner nationalen Ehre zu verlieren habe... Das deutsche Bolk müsse den nationalen Gedanken aus seinem Herzen reißen und international denken." Dieser gesinnungstüchtige deutsche Arbeitersührer hat ausländischen Bertretern auch klar gemacht, daß wir sehr wohl in der Lage seien, zu bezahlen, soviel zu bezahlen, wie die Feinde nur wollten.

Aber nicht nur die Sozialbemokratie machte Juda zu seinem Werkzeug zwecks Vernichtung des völkischen Ehrgefühls, auch in die zahllosen "unparteiischen" bürgerlichen Gesellschaften und deren Aus= schüsse drang es ein und sorgte, wenn nicht für unmittelbare Indienst= stellung in die das Chrgefühl vernichtende Bewegung, so doch für die nötige "Objektivität" im Sinne der alljüdischen "Rultur", d. h. für die gänzliche Wertlosmachung für den nationalen Gedanken und für allmähliche Einstellung der Sache in eine bestimmte politische Richtung, in die des Freisinns, d. h. eben des Judentums. Genannt sei hier beispielsweise die vom Berliner Tageblatt geförderte, im Tewsschen Sahrwasser schwimmende "Gesellschaft für Verbreitung von Bolksbilbung". Erinnert fei auch an die Berjudung der deutschen Frauenbewegung. Der parteipolitische Mikbrauch solcher Gesellschaften im Sinne der jüdischen Rulturphrase mußte ebenfalls zu einer Berwirrung des gesamten Ideenkreises, zur Berstörung des gesunden urwüchsigen nationalen Willens und zur Entwurzelung des völkischen Empfindens, zur Unfähigkeit der eigenen Meinungsbildung führen. Es ist im übrigen eine bekannte Erschei= nung, daß sich Suden überall einzudrängen suchen, wo sie an sich nicht hingehören. Nicht nur bei politischen Körperschaften und Vereinen, auch bei geselligen Veranstaltungen werden immer wieder Verjuche nach dieser Richtung gemacht, meist mit Erfolg und — mit den bann unausbleiblichen Folgen. Juda durchsetzt so das gesamte nationale Wesen, wirkt in ihm als "Ferment der Dekomposition" und hebt dieses Wesen aus den Angeln. Man denke beispielsweise an die mit

<sup>\*)</sup> Darüber, welche Bebeutung der Haltung der Sozialdemokratie im Kriege zukommt und der Kreditbewilligung durch die sozialdemokratische Fraktion vgl. E. Wach, "Die Sozialdemokratie" und "Die Kriegsverlängerer" dei J. F. Lehmann, München.

viel Hartnäckigkeit, Drohungen und Geldaufwendungen unternommenen Versuche in den Wandervogel einzudringen. Die Parole dazu wurde ganz offen ausgegeben durch die Leiterin der jüdischen Jugendvereine Cora Verliner in der Zeitschrift des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (auf deutsch: jüdischer Rasse). Der Wandervogel wehrte sich dagegen, weil er völkisch einheitlich bleiben wollte, was ihm niemand verdenken kann. Darob ergrimmte die stets bereite Helserin Judas, die Fortschrittliche Volkspartei und machte die Sache ein paar Monate vor dem Kriege zum Gegenstand eines Vorstoßes im preußischen Abgeordnetenhause. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!

Bedeutung und Ziel der jüdischen Seelenseuche unseres versgisteten Volkes wird vielleicht am klarsten, wenn man mit Versständnis solgendes Gedicht des Hebräers Paul Mayer in der jüdischen Zeitschrift "Aktion" (Nr. 5 Januar 1913) liest:

Seht, ich bin der Burgellose Rein der Umwelt Anvermählter. Reines Heimwehtraums Narkose Treibt das Herz mir in die Hose. Denn ich bin ein Leidgestählter. Treibt ihr mich von euren Schwellen, Ich bin doch der Meistbegehrte, Eure Neidgeschreie gellen, Denn ich trinke eure Quellen Und ich wäge eure Werte. Meiner Seele alatte Häute Bergen, was ich bettelnd büßte; Doch es türmt sich meine Beute Und es jauchzen eure Bräute Mir, dem Auswurf fremder Wüste. Gähnend dampft ihr euren Knaster Zu der ehrbaren Verdauung. Doch ich bin ein kluger Taster, Und ich reize eure Laster Bu höchsteigener Erbauung. Also treibe ich die Spiele Meines reifen Übermutes, Sonderbare, sehr subtile, Legte, euch verhüllte Biele Meines Asiatenblutes.

#### VI.

## Rirche und Schule.

21 m verhängnisvollsten aber wirkte der Einbruch Judas in die christliche Rirche und Schule. Diese Tatsache ist noch viel zu wenig gewürdigt. Es ist erweislich, daß hinter den wesentlichsten ber auf Schule und Rirche bezüglichen "modernen Reformbewegungen" Judas Ischarioth steht. Die sogenannte liberale Theologie, als beren gedankenlose Schleppenträger unsere Schulreformer am jüdischen Nasen= ringe der "gesicherten missenschaftlichen Ergebnisse" einhermarschieren. steht durchaus im Banne der alljüdischen Idee. Es gibt freisinnige Theologen, die uns von einem angeblichen "Judenchristentum" be= freien wollen. In Wahrheit haben sie ein solches Judenchristentum erst geschaffen. Sie sind wie jene Aberklugen aus Schilda, die den Baum, den sie beschneiden sollen, vorher absägen. Das gilt vorzugs= weise von der vor allem von Schulreformern angebeteten Theologie des Protestantenvereins, vom Neuprotestantismus. Der Rabbiner Bäck in Dufseldorf fagt von dieser Art Christentum: "Die ent= scheibenden Tatsachen und Begriffe sind so aufgeweicht, dak wesentlich nicht mehr übrig bleibt, als was das ge= bildete deutsche Judentum auch hat." Daher auch der echt jüdische pseudo-pädagogische Gedanke des "Morglunterrichts". der zudem auch wissenschaftlich genommen einen vollendeten Unsinn darstellt, eine der schillernosten Seifenblasen aus der internationalen Schaumtube! So wird von diesen Neuerern die deutsch-christliche Religion "gemacht" nach bem Rezepte: "Chrift, Heibe, Jude, Hottentott, wir glauben all an einen Gott." In Wahrheit aber heißt dieser Gott Jehova und das Gesetz dieser Religion und Moral heißt Talmud. Welch herrlicher Zukunft wir entgegengeführt werden, zeigt eine im Schmok-Stile gehaltene Berherrlichung eines "Evangelisch = jübi= schen Gottesbienstes" in S. Franzisko in ber Frankfurter Zeitung vom 24. Dezember 1911. Es heift da: "Eine stille, recht eigenartige Feier, die zwar nicht aus Anlaß der Geburt Jesu (1) abgehalten worden, durch die aber hehr und weihevoll der Geist der frohen Weihnachtsbotschaft, des Friedens auf Erden, wehte, begingen am 30. November die Gemeindeglieder der evangelischen First Congregation Church und des ifraelitischen Temple Emanu-El im jüdischen Tempel. Es war das Herbstdanksest, das Juden und Christen zum gemeinsamen Gottesbienst vereinigte, und das aus der Synagoge einen lebendigen Tempel der Duldsamkeit und des Friedens machte. Schlicht

und würdig verlief die Feier, die durch Liturgie und eine Bredigt des evangelischen Pfarrers ausgefüllt wurde. Und als der Rabbiner den Segen gesprochen hatte, schwebte still und doch für die vielen hörbar das Lied der Engel am Heiligen Abend durch das hohe Gotteshaus: Ehre sei Gott in der Höh. Und Frieden auf Erden. Und den Menschen ein Wohlgefallen." — Herrliche Zukunftsaussichten. Seute sehen wir sie als eine der herrlichen "Errungenschaften der Revolution" bei uns verwirklicht. Die "Neue Westfälische Bolkszeitung" schreibt Anfang Juli 1919 aus Detmold: "Rürzlich fand an der hiesigen Bürgerschule die Ginführung bes judisch en Bredigers Rülf statt, der von der jezigen Regierung zum ständigen Lehrer an der evangelischen Volksschule angestellt worden ist. Bur Feier hatte der Landtagsabgeordnete Stadtrat Stärke. Verleger der lippischen Schulbücher und Vorsikender des Schulvorstandes, das Lehrerkollegium eingeladen und dabei bemerkt, er lege Gewicht darauf, daß alle Lehrer dazu erschienen. Bur Eröffnung der Feier sangen die Schulkinder: "Ach bleib mit deiner Gnade bei uns Herr Jesu Christ.' Eine solche Feier hat an unserer Volksschule bisher noch nicht stattgefunden; noch einige Wochen vorher mußte ein älterer Lehrer sein Umt ohne Sang und Klang antreten. Auf diese Stelle hatte sich mancher Rriegsteilnehmer unter ben beutschen Lehrern des Landes gespikt — nun aber geht ein jugendlicher rasse= fremder Nichtkrieger ihnen voraus." Und da gibt es immer noch verständnislose Menschen, die den Ekel vor den "Errungenschaften der Revolution" nicht los werden! Dabei muß man sich immer vor Augen halten, mit welcher blasphemischen Niedertracht Juda offen und versteckt die Grundlagen der christlichen Religion, die es haft, abzusägen bemüht ist. Das geschieht fortgesetzt und bei allen mög= lichen Gelegenheiten. So nannte por kurzem Siegmund Feld= mann in der Vossischen Zeitung die christliche Lehre: "die neue Lehre, die von den in Nächstenliebe verzückten Lippen eines er = habenen Landstreichers in Galiläa geslossen mar." Wer benkt bei solcher Schamlosigkeit nicht an das Wort Goethes: "Es bedarf nur eines Betteljuden, um einen Gott am Rreuze zu verhöhnen"? Der entsekliche Haß gegen das Kreuz Christi, der oft aberwikig und blasphemisch zutage tritt, ist kennzeichnend für die jüdische Denkungs= art. Es tritt darin die seelische Verzweiselung über den eigenen Fall zutage. Das Judentum hat die Sünde wider den heiligen Geist be= gangen, es hat seine hohe und heilige Weltmission, die es zweifellos hatte, verkannt und ist nun aus einem Segen zu einem Laster für die Menschheit geworden, die es in seine eigene Sünde verstricken möchte. Charakteristisch ist bei alledem auch die Scheu vor dem

Namen Christi und seine blasphemische Umschreibung. Brof. Graek (Gesch. ber Juden) nennt Christus "die Neugeburt mit der Totenmaske". In jüdischen Kultbüchern erscheint Christus als "Zauberer", "Narr", "Gottlofer", "Bastard", "Hund", "Gögendiener", "Rind der Wolluft", "Surenfohn", "Der Gehenkte", "Bileam" (Chamberlein, Grundlagen I). In der 1880 neu verlegten Schrift des Mose de Leon wird Christus "toter Hund" genannt, ber "in einem Düngerhaufen begraben liegt". -Auch hinter der jekt betriebenen Trennung von Staat und Kirche steht Juda. Das müste "Romitee Ronfessionslos", das "konfessionslose" Segblatt "Der Weg" stehen unter judischem Ginfluß. Die groß organisierte Kirchenaustrittsbewegung, die vor dem Kriege schmachvolle Erscheinungen sittlicher Entartung zeitigte, wurde von Juden, insbesondere von Liebknecht, Waldeck-Manasse und ähnlichen betrieben. Die jüdische politische Tendenz all dieser "religiösen" "Resormbewegungen" erhellt aus einem Aufsak Hermann Fernaus in der Julinummer 1914 des "Weg", in dem zur Vernichtung der beutschen Bolkskraft — Präventivmittel angepriesen werden! Es beikt ba u. a.: "Wir haben ein enormes Interesse baran, daß die deutschen Geburten weiter abnehmen. Damit wird die deutsche Siegessicherheit im Angesicht der enorm machsenden slawischen und russischen Volksmassen beizeiten so qe= ring" . . . . "baß bie bemokratischen Strömungen bie Oberhand gewinnen" und daß "Deutschland ben Franzosen die gemünichte kleine Ronzession in Sachen Elfak-Lothringen machen muß." Warum fordern wir nicht anstatt Trennung von Staat und Kirche Trennung von Staat und Judentum? Aller= binas meinte das Berliner Tageblatt schon vor 10 Jahren, der christ= liche Staat auch in "seiner verfeinerten Form" sei bereits übermunden.

Muß es einen Deutschgesinnten, ganz ohne Rücksicht auf sein Glaubensbekenntnis, nicht anwidern, wenn sich die alljüdische Presse, insbesondere Berliner Tageblatt und Frankfurter Zeitung, die Beurteilung christlicher Glaubensfragen anmaßt und sich zur Schußeherrin christlicher Kirchen- und Unterrichtsbestrebungen auswirst? Dies geschieht in besonderem Maße gegenüber den modernen Schulereform bestrebungen. Sie wuchern aus jüdischer Muttererde und über ihnen scheint die Sonne des Berliner Tageblatts. Der Haß gegen das christliche Bekenntnis, die Afterweisheit eines "konfessionslosen" (d. h. religionslosen) Unterrichts und einer "Simuletanschen Boden Judas. Die alleinseligmachende jüdische "Berswächs aus dem Boden Judas. Die alleinseligmachende jüdische "Berswächs aus dem Boden Judas. Die alleinseligmachende jüdische "Bers

nunft", das jüdische Allheilmittel vernunftgemäßer Gleichmacherei ("Einheitsschule" zur Verhüllung des Wesens "nationale" genannt!) triumphiert auch hier. Man muß einige unserer modernen Lehrerzeitungen gelesen haben, um zu erkennen, wie stark die alljüdische Vergistung gewirkt hat, welch seelen- und gedankenloser Haß
gegen historische Werte und Entwickelungen, welch autoritätslose Sesinnungslosigkeit sich hier breit macht, mit welch echt jüdischen Mitteln
(die "wahren Lutheraner" gegen Luther; in Wahrheit die Totengräber der
Freiheit!) hier gearbeitet wird und — wie sanatisch gegen alles "Allbeutsche" und "Antisemitische" da Front gemacht wird.

deutsche" und "Antisemitische" da Front gemacht wird.

Es fällt dabei vor allem eins auf: wie der Sieg der alljüdischen Rulturphrase auf dem Gebiete des religiösen Bekennens zugleich auch ben Sieg auf dem des vaterländischen Bekenntnisses einschließt! Der vaterländische, nationale Gedanke wird hier zu einem reinen staatsbürgerlichen Begriff, lediglich zu dessen Berhüllung die Bezeichnungen "vaterländisch" und "national" als Worte teilweise beibehalten murden. Der Begriff des "Vaterländischen" und "Nationalen" wurde so schon vor der Revolution zu einer tauben Nuß. Es ist kein Wunder, daß die nach der Judenrevolution sofort in Angriff genommene "Reform" der Schule mit ihrer Zerftörung des chriftlichen Religionsunterrichts und der Ausmerzung des "Nationalen" aus dem Geschichtsunterricht von gewissen beutschen Lehrerzeitungen und Lehrervertretungen jubelnd begrüft worden ist. Wer denkt da nicht an den Lehrer Wander, von dem uns Treitschke erzählt! Ein näheres Studium führt hier zu sehr interessanten Schlüssen über die feelischen Zusammenhänge, die Bebel am 3. Februar 1893 im Reichstage etwa mit ben Worten andeutete: "Wir sind gegen alle Autoritäten, gegen die himmlischen wie gegen die irdi= ichen." (Dieselben Leute, die zeitlebens nach diesem infernalischen Grundsak gehandelt und damit die Seele des Volks zerstört haben, wundern sich heute und jammern, daß dieses Volk ihre Autorität in Scherben schlägt!) Auf jeden Fall ist der mit dem Stichwort: "wer die Jugend hat, hat die Zukunft" seit etwa zwei Jahrzehnten betriebene Mißbrauch der Schule zu parteipolitischen, alljüdisch gerichteten 3wecken eine viel zu wenig beachtete Tatsache von schwerwiegenden Folgen. Die unbestreitbare Durchseuchung großer Lehrervereine, die rein großstädtisch zentralisiert sind, mit der jüdischen Rulturphrase und der alljüdischen Idee bildet für die Erneuerungs= frage ein ganzes weites Gebiet für sich.

Das Schlimme ist, daß viele von der jüdischen Seelenseuche Ersgrissene selbst nicht merken, was mit ihnen vor sich gegangen ist, wosdurch der Heilungsversuch erschwert wird. Der von ihr Ergrissene

ist in Wahrheit ein Besessener, er ist wie der Schlafkranke, der geisert und mütend um sich schlägt, wenn der Arzt ihn wecken will. Den Arzt hält er für seinen Todfeind, für den Räuber seines größten Glückes — seines Schlafes. Es ist deshalb bei Behandlung solcher Erkrankter viel Vorsicht. Ruhe und Geduld nötig. täuschung des Erkrankten liegt daran, daß einmal diese Seuche zu= meist in idealistischer Verbrämung auftritt, insbesondere in klug berechneten freiheitlichen Gebanken und Forderungen, auf die der Deutsche besonders gern hereinfällt, oder im schön aufgeputten Kultur= gewande, das sich der biedere Mickel so gern um die kräftigen Lenden schlägt, nicht ahnend, daß er sich ein jüdisches Nessuskleid anlegt. Das aber ist gerade das Wesen dieser Erkrankung: wer auch nur in irgendeinem Teile seines seelischen Bestandes einmal davon erfast ist, verfällt ihr rettungslos gang: qui mange du juif usw. Dem Deutschen ist bei dieser Entwickelung ein Schatten seiner Tugend zum Berhängnis geworden: seine Bielseitigkeit, sein übergroßes Berständnis für fremde Eigenart, seine Sucht, alles verstehen und alles verzeihen zu wollen, seine zur Rrankhaftigkeit gesteigerte Fähigkeit, "objektiv" zu fein, die ihn bem eigenen Bolke gegenüber zum krassesten Subjektivisten, zum ungerechten Splitterrichter und ihn felbst schließlich zum Selbstverächter gemacht hat. Es ist für ben literarischen Einschlag der beutschen politischen Entwickelung kenn= zeichnend, daß auch die deutsche Rapitulation vor Juda nachweislich aus einer literarischen Wurzel stammt: aus dem folgenschweren Mißverstehen Nathans des Weisen. Hätte Lessing je geahnt, welches Ruckucksei er damit den Deutschen ins Nest legte, mit welch kaum faklicher Naivität die auten Deutschen das literarische Märchen mikverstehen würden, er hätte Nathan den Weisen nie verewigt. Treitschke (Deutsche Geschichte V, 631) schreibt hierüber: "Das herrliche Märchen von den drei Ringen, dessen tieffinnige Ironie sich doch leicht erkennen läkt, da ja nur einer der Ringe echt ist, wurde ganz gedankenlos ausgelegt, als wäre Lessing so stumpffinnig gewesen wie seine Erklärer, als hätte er den gewalttätigen Islam ober das längst zur Mumie erstarrte Judentum wirklich der Religion der Liebe und der Freiheit gleichstellen wollen."

Wir sehen aus allen diesen Gründen die meisten unserer religiösen und pädagogischen Reformer, die Troeltsch, Harnack, Baumgarten usw., natürlich auch die kleineren Götter, die Hoböhmen, Wencke usw., sowie die maßgeblichsten pädagogischen Blätter auf der Leimerute der internationalen Verständigungsidee, in den Reihen der Verzächtler, als gedankenlose Andeter der rein materialistisch, keisnes wegs religiös begründeten pazisistischen Idee, dieser wahns

betörten Berirrung, die die Entente via Juda unseren Studierstubensgrößen eingeimpft hat und die uns dahin gebracht hat, wo wir heute stehen. Capus sagt 1917 im Figaro: "Der Pazisismus ist zwar selbst kein Hochverrat, aber ein Bundesgenosse der Hochverräter". Als seinerzeit tiesste Empörung über die bluttriesenden Wassenslieserungen des "neutralen" Amerika unser Bolk aufrüttelte, ging unwidersprochen eine Notiz durch die Presse, wonach der jüdische Bankier Arnhold in Dresden die Berechtigung Amerikas zu diesem Wuchergeschäfte mit deutschem Blute öffentlich vertreten habe, aus Pazisismus natürlich. Woher kommt übrigens, daß noch kein Pazissist an dem bluts und beutegierigen Imperialismus Englands und Amerikas, also Judas Anstoß genommen hat? Selbstverständlich stehen all diese auch in den Reihen der wütendsten Halse dessen, was "alldeutsch" ist.

Natürlich haben wir nun auch einen "sozialistischen Studentenbund", der öffentlich "für Umwertung aller politischen und ethischen Werte", für Pazisismus und tapfer gegen den Grenzschutz eintritt. An der Spitze steht der stud. phil. — Rothschild. An der Universität Frankfurt aber hat sich eine "Internationale Studentengruppe" gebildet, die Ansang August 1919 mit dem Thema "Gegen Baterländerei und Chauvinismus" ans Tageslicht trat. Der jüdische Vortragende, dem eine Schutzgarde deutscher Arbeiter zur Seite stand, gab seinem Vortrage den Höhepunkt mit dem Worte: "Das Ungeheuer liegt am Boden, die Gistzähne sind ihm ausgebrochen. Setzen wir ihm den Fuß auf den Nacken, damit es sein Haupt nicht wieder erhebt."

#### VII.

## Theater, Runft, Literatur.

Natürlich sind mit dem Vorstehenden die Mittel, deren sich Juda zur Zerstörung der deutschen Volksseele bedient, bei weitem nicht erschöpft. Bekannt ist die zielbewufte Verjudung des Theaters. der Literatur und Runst, die schon vor dem Kriege so weit ge= biehen mar, daß ausgesprochene Ringbildungen jubischer Richtung weithin das Feld beherrschten, so daß es deutschen Rünstlern und Schriftstellern schwer, oft unmöglich wurde, sich durchzuringen.\*) Von besonderer Bedeutung ist dabei der ausgebildete jüdische Re= klamering, über den sich allein eine Abhandlung schreiben lieke. Das Judentum tritt dabei als eine gewaltige Gegenseitigkeitsversiche= rung auf, als eine Beranstaltung zur gegenseitigen Förderung und. Schiebung, als ein gegenseitiger Hochlobeverein. Niemand kommt in den Ring, der nicht von Natur, d. h. von Rasse zu ihm gehört oder der ihm nicht seine Seele verschreibt. Das gilt für den Rechtsanwalt so gut wie für den Künstler, für den Arzt wie für den — Schmok. Das Theater wird z. B. von diesem Ringe einfach "gemacht" genau wie die Börse, Künstler werden entdeckt und — andersartige werden totgeschlagen. Der Fall Dinter \*\*) ist noch in Erinnerung. Dabei nimmt die jüdische Reklame unter Umständen groteske Formen an. Wir erinnern lediglich an die Art, wie der Salvarsan-Professor Ehr= lich "gemacht" wurde. Die Frankfurter "Fackel" schrieb über ihn u. a.: "Nur ein Name strahlt hell in diamantener Schrift vom Himmel hernieder . . . Die dankende Menschheit beugt in andachtsvoller Berehrung vor diesem Herrlichen das Knie: Baul Chrlich..... Das Judentum hat zwei Gewaltige hervorgebracht: Christus und Ehrlich. Schähen wir uns glücklich, daß es uns vergönnt ist, den

\*\*) Vergleiche Dinter, Mein Ausschluß aus dem Verband beutscher Bühnenschriftsteller, 1917, Mt. 2.—, München, J. F. Lehmanns Berlag und

Dinter, Weltfrieg und Schaubuhne, ebenb. 1915. Der. 1.30.

<sup>\*)</sup> Schon Tacitus sagt: Die Juben erweisen nur ihren Volksgenossen Treue und Barmherzigkeit. Ebenso Juben al: Die Juden zeigen nur ihren Rassegenossen ben Weg und führen nur Beschnittene zur gesuchten Quelle.

Diese Ringbilbung hat heute nach ber Judenrevolution vor allem in der hohen Staatsbeamtenschaft und in den Regierungen ihre besondere Bebeutung. Der Jude lebt und webt in seiner Bersippung: wer ihr nicht angebort, hat heute nur bann Aussicht auf Hochkommen, wenn er sich geistig beschneiben läßt. Die Futterfrippe, bie Betternwirtschaft und alles, mas damit ausammenhängt, hat unter keinem ber "berfaulten alten Shiteme" jemals in solcher Blüte gestanden wie heute. Auch eine "Errungenschaft der Revolution"!

einen Messias von Angesicht zu Angesicht zu schauen, daß wir ihn den Unseren nennen dürfen, und ihm noch die Hand drücken dürfen, dieweil er noch im Lichte wandelt! Wenn die Namen der Großen längst in ewige Nacht getaucht sind, wenn Sahrhunderte dahin gegangen find und felbst Bismarcks Name sagenhaft wird, würde . . . von den Sternen hernieder in ewiger Flammenschönheit noch der Name Chrlich strahlen. Der große Nazarener flehte den Segen des Himmels auf die Bölker hernieder. Chrlich aber brachte ihn in greifbarer Form . . . . . . Ahnlich Stephan 3weig über Walther Rathenau, worauf wir noch zu sprechen kommen. Es ist höchst bedauerlich und töricht, wenn sich auch deutsche Zeitungen und Zeitschriften aus Lässigkeit und Unachtsamkeit für die jüdische Reklame mißbrauchen lassen, wie es immer wieder vorkommt, so kürzlich beim Tode des alten Lindau, des Helden der Affaire Schabelski. Sehr bezeichnend für die jüdische Auffassung ist das, mas der Jude Mauthner zur Berteidigung Lindaus schrieb: "Mein Gerechtigkeitsgefühl verbietet mir, Baul Lindau wegen einer Lebensanschauung (!) einen Schurken zu nennen, welche neun Zehntel aller Zeitungsgeschäftsleute mit ihm teilen, daß nämlich die Feder eine Waffe sei, die man auch zu seinem persönlichen Vorteil führen dürfe. Nach meiner unverändert gebliebenen Meinung begehen die meisten Theaterkritiker täglich das Unrecht, welches nun Baul Lindau allein begangen haben soll, und welches ihm zum Verbrechen gemacht wird. Ich frage diejenigen Rollegen, welche ebensowenig wie ich in einem Glashause wohnen: wieviele freundliche Kritiken ober Notizen mögen jährlich geschrieben werden, um einer hübschen Schauspielerin für einen flammenden Blick oder für brutalere Liebkosungen zu danken? und wieviel böse Notizen werden niedergeschrieben, um hübsche Schauspielerinnen erst freundlich zu stimmen? Hundert nichtswürdige Buben treiben dies Handwerk, ohne ertappt zu werden. Und darum empört es mich. dak Baul Lindau sich in der Leidenschaft hat ertappen laffen." Der Weg für deutsche Rünftlerinnen geht oft durch das Schlafzimmer jüdischer Zeilenschreiber und — hier wie überall — die einzige jüdische Sünde ist das "Sichertappenlassen". Aus Anlak von Lindaus Tod macht übrigens die tschechische Zeitung "Benkov" Ausführungen, die bemerkenswerte Aufschlüsse über die von jüdischer Seite so eifrig erörterte Frage geben, warum "ber Deutsche" im Ausland so unbeliebt sei. Sie schreibt u. a.: "Die Bersönlichkeit Lindaus würde nicht dazu herausfordern, über sie. besonders im Ausland, ausführlich zu schreiben, wenn sie nicht einen so ausgesprochenen Typus des Berlinertums darstellte. In

Baul Lindau kam jenes Berlin zum vollkommensten Ausbruck, das sich nach dem Siege über Frankreich im Jahre 1870 entwickelte: die Großstadt des merkantilen Bürgertums ... der Sik des wirtschaftlichen und moralischen Materialismus. Die Gründer und Einwohner dieser aus dem Boden gestampften Weltstadt jagten mit fieberhafter Gier nach Glanz, Genuß und Pracht und wollten mit alledem den Mangel an echter Rultur verdecken. Als richtige Halbgebildete ahmten sie krampfhaft Baris nach... aber niemals ließ sich doch verhehlen, daß sie nur ein Surrogat bieten konnten, das für einen Augenblick hin= genommen wird, bald aber unerträglich wirkt. Unter der wesens= fremden Variser Schminke kam bei der ganzen Generation Lindaus immer wieder etwas Romisches zum Vorschein: die eingeborene Ber= liner Natur mit ihrem platten nüchternen Rationalismus, ihrer ebenso selbstaefälligen wie unfruchtbaren Aberhebung, ihrem ehrfurcht= losen frivolen With, der unfähig ist, sich vor irgendeiner kulturellen Größe demütig zu neigen. Dieses Berlinertum schuf eine der größten und zugleich schäblichsten Großstädte der Welt und führte auf den Rampsplatz der Welt= und Kulturpolitik einen der herrschsüchtigsten und zugleich widerlichsten nationalen Typs. Heute erlitt dies im= rerialistische Berlinertum seine vernichtende Niederlage. Es ist viel= leicht doch etwas mehr als bloßer Zufall, daß diese gerade von seinem Bertreter und Lobredner Paul Lindau nicht überlebt worden ist, der so oft mit leichtem Lächeln seine eigene Würde überlebt hat." Es scheinen also doch nicht die bosen "Allbeutschen" gewesen zu sein, die den deutschen Namen im Ausland verhaft gemacht haben. In England ist Jude und Deutscher übrigens gleichbedeutend. Noch übler ist es, wenn Juden tatsächlich geistiger Besitz ber Deutschen anvertraut wird. Was dabei herauskommt, zeigt die Betrauung des jüdischen Gelehrten Guhrauer mit der Herausgabe des Briefwechsels Goethes und Knebels. Guhrauer hat hier Mikliebiges einfach gestrichen, so Goethes Wort: "Es bedarf nur eines Betteljuden, um einen Gott am Rreuze zu verhöhnen" (Näheres in Chamberlains "Goethe").

Die Geschmacks- und Gesühlsverbildung der Deutschen, ihre Abstumpfung gegen das erhabene Einsache und das sittlich Große hat seinen wesentlichen Grund in der Besignahme der Runsterziehungs- mittel durch Juda, das uns mit Rassechausmusik, mit Negertänzen, schweinischen Operetten und Bordellschwänken erzogen und im Meyrinkkult und ähnlichem entmannt hat. Moris Goldstein erklärte im Runstwart stolz, daß die Juden den geistigen Besig der Deutschen verwalten. An anderer Stelle schreibt er von den "deutsch- drist-

lich=germanischen Dummköpfen und Neidbolden".\*) Erhat ganz recht, wie auch Abolf Bartels recht hat, wenn er sagt: .. Man gieht uns das Mark aus den Knochen und stiehlt uns Die Seele." Ift es ein Wunder, daß dieser große Rrieg fo gang ohne deutsches Lied blieb? Auch hier die Artlosmachung, die Ent= artung, das Bergessenmachen, daß, wie die gesamte Rultur, so auch die Kunst nur aus nationalen Wurzeln quillt, daß der Begriff der Internationalität wie überall, so auch hier ein Irrwahn ist. Mit ber von ihm eigens erfundenen völlig widersinnigen internationalen Rulturphrase hat Juda, das selbst keine Rultur besist, son= dern nur von der Rultur der andern lebt, im weltbürger= lichen Deutschland seine besten Geschäfte gemacht. Wie groß ber Mangel elementarer Renntnisse auf diesem Gebiete bei uns ist, trat mit besonderer Deutlichkeit in der Rede zutage, die Lichnowsky kurz vor Kriegsausbruch in London hielt und in der er zum Gaudium ber angelfächsischen Bauernfänger die Weisheit von sich gab: Der "Nationalbegriff" sei "eine Zwischenstufe ber Individualität ber Menschheit" und die "nationalen Ideale" mußten "ben modernen (!) Bedürfnissen entsprechend umgewertet werden". \*\*) Bielleicht erfinden biese Rünstler auch noch die Einheitsrasse und lehren uns das Kunststück, wie man aus Birnen Apfel und aus Bflaumen Kirschen macht. Denn es ist zweifellos ein Verbrechen gegen die Allgemeinheit und

<sup>\*)</sup> Sogar Thomas Mann sagt: "Das beutsche Boll hat sich in die Hände von Feinden ergeben, an deren überlegene Sittlichkeit es endlich glaubte. Und nun sollte es glauben, der Edelste dieser Feinde, der Lehrer der Menscheit, ihr Führer zur Demokratie, zur Tugend und zum Lichte, beabsichtigte im Ernste, sich zum Sklavenhalter zu erniedrigen."

<sup>\*\*)</sup> In diesem blühenden Unsinn, der aber dank der jüdischen Gehirnverseuchung von vielen "Gebilbeten" geglaubt und anbächtig nachgeschwatt wirb und vor allem in Boltsichullehrertreifen geradezu verwüstend wirkt, offenbart sich übrigens auch ein starker Bilbungsmangel, wie ja überhaupt ber "Intellektualismus" unserer Tage nicht nur in Willensmängeln, sonbern ebenso sehr in Wissensmängeln begründet liegt. Dies gilt vor allem für seine politische Ausprägung im B-Shitem. hinter bem anmaglichen Geltungsbebürfnis seiner Bertreter verbirgt sich eine ansehnliche Portion von geistiger Unfähigkeit und Renntnislosigkeit, also Dummheit. Selbst elementare Wissensgrundlagen fehlen oft. Wie alles, Recht, Rultur, Wirtschaft, Leib und Geist national bebingt ist, so auch bas Menschheitsgefühl. Es ist kein Ding an sich, sonbern nur philosophische Abstraktion, die, um praktischen Wert zu haben, der konkreten Basis (nicht ber "Zwischenstufe") bes Nationalen bebarf. David Friedrich Strauß: "Zum Menschheitsgefühl rankt man sich nur am Nationalgefühl empor." — übrigens ift auch bas neu erfundene "freie Bollstum" tein Denterzeugnis Rousseau3 und Boltaires, sondern altgermanischen Ursprungs. Die Rechte des freien Mannes waren bei den Germanen besser geschützt und höher geachtet als in allen modernen Revolutionsstaaten. Die Welt ift nicht fortgeschritten, sondern hat sich reaktionär, in atavistischen Bahnen "entwickelt".

Gleichheit, daß die Natur den Begriff der "Frucht" nicht kennt, sondern nur Apfel, Birnen usw. hervorbringt.

Wissenswerte Aufschlüsse darüber, wie weit es Juda auf dem Gebiete der Runst heute gebracht hat, gibt Rarl Storck im Türmer, Dezember 1917. Als Kunstpapst Alljudaans herrscht Max Lieber= mann über die Gläubigen, dessen Kreis übrigens auch politisch von bedenklicher Wirkung gewesen ist. Liebermann ist ber Schwiegervater Riezlers, des Götterknaben Bethmanns, der sich noch im Frühjahr 1914 seine händlerische Begabung also bescheinigte: "Die Rriege werden nicht mehr gefochten, sondern kalkuliert und das Er= gebnis der Ralkulationen entscheidet heute, wie früher das Ergebnis ber Schlachten, über die Vorteile, die der Eine erringt, über die Beeinträchtigung, die ber Undere auf sich nehmen muß." Dieser Gedanke war zwar wie das ganze B-System reichlich dumm, aber neu war er nicht. Iwei Jahre vorher hatte ihn der Verherrlicher des B-Systems Walter Steinthal schon viel schöner ausgesprochen: "Unsere Kriege werden heute auf einem Streisen Rechenpapier ge= führt. Die Staatsmänner berechnen sich jeder à part ihre Chancen. Und wenn die sogenannten Entrevuen kommen, dann präsentieren sie sich die Bettel. Und auf wessen Bettel die gerinasten Chancen errechnet sind, der muß klein beigeben, der hat verloren." So spielen sich in einem jüdischen Hirn die Schicksalsfragen des Werdens und Bergehens. Wir kommen darauf zurück. Liebermanns Schwester ist an den jüdischen Bankier Warburg verheiratet, der ebenfalls seine politische Rolle gespielt hat und noch spielt. Bethmanns übernatürliche Klugheit verwandte ihn zu politischen Missionen, so zur Berhandlung mit dem antisemitischen russischen Minister Protopopow. Man kann nicht annehmen, daß Bethmann ben Sonderfrieden mit Rußland auf diese überaus "vernunftgemäße" Weise sabotieren wollte. Geschehen ist es, und wir zahlen die Kosten. Um zunächst bei der Kunst zu bleiben: sehr geistvoll wars auch nicht, Herrn Vaul Raffirer. Organisator des Kunsthandels und Ehrenmitglied der Berliner Sezession, zum staatlichen Rommissar bei einer Werbeausstellung für deutsche Kunst im neutralen Auslande zu bestellen. Und daß man zur Betreuung deutscher Runftinteressen ebenfalls einen Herrn Liebermannscher Prägung, Robert Breuer alias Friedländer ins Auswärtige Amt setzte, und zum Leiter des deutschen Auslands= museums in Stuttgart ben Redakteur der Frankfurter Zeitung Frig Wertheimer bestellte, zeugt zwar für ben anerkennenswerten jüdischen Familiensinn, aber auch für die weitgehende Berhökerung so ziemlich aller beutscher Belange an die jüdische Versippung. Mit welch grenzenlosem Hochmut übrigens Juda seinen Sieg über die deutsche Runft betrachtet, zeigt das von Karl Storck ausgegrabene Wort des natürlich auch mit Liebermann versippten Walter Rathenau (in "Runft und Künftler"): "In Menzel hatte das alte Preußen sich sein Denkmal gesett . . . in Lieber= mann malt das neue großstädtische mechanisierte Breugen sich selbst." Gewiß: Berfallsmalerei! Die Symphonie bazu komponierte soeben der Jude Preuß. Allüberall: "Das Nurhistorische wird entthront zugunsten des Vernünftigen" — je mehr Wurzeln ber beutschen Giche abgegraben werden, besto eher stürzt sie zusammen. Die jüdische Mimiken spielt hier wie auch anderwärts eine große, vielleicht ausschlaggebende Rolle. Ob wohl Heinrich Heine den Einfluß, den er ausgeübt hat, hätte ausüben können, wenn auf seinen Werken statt "Seinrich Seine" "Chaim Bückeburg" gestanden hätte? Ob wohl Harden so viel Dumme gefunden hätte, wenn er unter seiner mahren Firma "Isidor Witkowski" gearbeitet hätte? Aus Lubliner wurde Bürger, aus Aron L'Arronge, aus Israel Seiler, aus Herzmann Levy Julius Robenberg, aus S. Rosenfeld ein ftolzer Roberich Fels, aus Isidor Obstgarten Robert Berger usw. Das Gesetz der Firmenwahrheit auch in geistigen Dingen muß in einem neuen Deutschland erst wieder durchgeführt werden. Das wird eine ber Hauptsorderungen der Deutschen sein müssen.

Daß die Juden in ihrem Sinne logisch sind, wird ihnen niemand bestreiten. Wenn dann der dummgläubige Deutsche, der an fremde Niedertracht nie glaubt und selber niederträchtig wird nur gegen eigene Volksgenossen und auch nur dann, wenn die ihm helfen und ihn retten wollen, wenn also dieser dumme Teufel zum Schaden auch noch den Spott erhält, geht das jüdische Rechenerempel richtig auf. So, wenn Herr Julius Meier-Gräfe zur Freude aller Berleumder der boches und Hunnen erklärt: "Sie alle, Böcklin, Klinger, Thoma usw., mit ihrem billigen barbarischen Anthropomorphismus zeigen uns, daß der Fall Böcklin der Fall Deutschlands ist. Was diefen Männern völlig fehlt, das heißt Rultur. Rultur fehlt auch ben Deutschen." Bielleicht wird bas besser, wenn erst aus dem stolzen germanischen Nationalmuseum in Nürn= - berg ein jüdisches Warenhaus gemacht worden ist. Ein Aufruf, der u. a. von Rabbiner Dr. Freudenberg, Samuel Bloch, Geh. Rommerzienrat v. Gerngros unterzeichnet ist, sagte: "Es ist beabsichtigt, dem germanischen Museum in Nürnberg eine Sammlung solcher Altertümer anzugliedern, die für das Leben der Juden in Deutschland charakteristisch und wertvoll sind." Die Direktoren des Museums erklärten in der Allgemeinen Zeitung des Judentums ihre beglückte Bustimmung bazu, benn es komme "für die gesamte Entwicklung unserer vaterländischen Anstalt" darauf an, daß alle Kreise "unseres

Volkstums" dabei mitarbeiteten. So weit sind wir. — Wir haben awar einen Goethe, einen Cornelius, Wagner, Rietschel und noch einige von der Sorte gehabt. Aber uns fehlte die "Rultur". Jüdisches Altertum und jüdischer Modernismus, der allein kann uns retten. Er hat uns jenen hanebüchenen Materialismus beschert, der im pazifistischen Mäntelchen doppelt widerlich und gefährlich ist und der uns nun entfeelt, entmannt und erledigt hat. Wie sagte boch Arthur Trebitsch am 30. Januar 1919 im Büthnersaal in Berlin in seinem Bekenntnis: "Berjudet das ist entlebendigt. Die größte Sunde des judischen Beiftes ift, daß er das nimmt, was der andere schafft." Diese mährend des Krieges in ihren äußeren Wirkungen behördlich sanktionierte Betätigung nennt der Jude "Rultur". Materialismus hat sich im Bölkerleben noch niemals als aufbauender Faktor erwiesen. Die Geschichte lehrt, daß Materialisten, wo immer ihr "Geist" zur Herrschaft gelangte, die Bölker stets in die Barbare i geführt haben. Das wird uns jekt an ums selbst bewiesen. Aber noch immer nicht will der Deutsche sehen, wo die Ursache seines Unglücks liegt.

Die "Rultur" von heute ist ja nun auch ganz jüdisch, was der Iweck der Abung war. Im Juni 1919 ging in Berlin ein Prospekt über eine "Ausstellung 1848" zwecks Verherrlichung der jüdischen Revolution hinaus. Jum Ausschuß gehören: Eduard Vernstein, Pros. Oscar Vie, Dr. Ludwig Fulda, Pros. Friedländer, Friz Engel (Verl. Sageblatt), Dr. Wenzel Goldbaum, Dr. Ludo Hartmann, Dr. Alfred Rlaar, Staatsminister Preuß, Pros. Sänger, Pros. Richard Stettiner, Lothar Vrieger usw. Ex oriente lux! Wie sagte doch ein Goethe in Wilhelm Meisters Wandersahren III 2: "Wie sollten wir den Juden den Anteil an der höchsten Kultur versgönnen, deren Ursprung und Herkommen er versleugnet?"

Ja, sie haben ein Kulturborbell aus Deutschland gemacht, haben unseren geistigen Besitz in Verwaltung und verwalten ihn treu — bis herunter (oder hinauf?) auf den Kintopp, die Schmutpostkarten, die auf Mühsamsche Päderastengedichte und die Sphilis= und Prossitutionssilms der "deutschen" Filmstrma Ornstein und die zum jüdischen Schmutzsinken d'Annunzio (Rapaport-Rüble), von dem Viktor Hahn soeben schmelzend schreidt: "Elegant der Stil, wie der eines Gabriele d'Annunzio, den wir nun doch endlich wieder als Dichter anerkennen dürfen." Auch "Ulk" und "Simsplizissimus" usw. atmen wieder auf, daß man nun endlich wieder man selbst sein kann. Das jüdische Bolkserziehungsmittel "Ulk" brachte Mitte Januar solgenden "Wig": "Schwarzsweißerot. Diese Farben sind noch immer aktuell, weil viele Deutschen ver-

schwarzt, verwaist und verroht sind". Der entsetzensvolle Jammer der Deutschen wird für Juda zur Wollust, zur Auferstehung, zum — Sieg. Ein altes deutsches Sprichwort sagt: Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall.

Arme deutsche Volksseele. Es ist wahrhaftig kein Wunder, daß sie krank, todkrank ist. Und was dem deutschen Volke jest geschen ist, ist auch gar kein Wunder. Das deutsche Volk hat nicht nur sein Glück und seine Zukunft, sondern was viel schlimmer ist, seine Ehre verloren. Weil es vorher sein nationales Chrgefühl verlor, das es sich widerspruchslos rauben ließ. Ungestraft ließ es sich nach ber jüdischen Beise erziehen: "Nationale Ehre - ein munderschönes Wort, nur, bag es keinen mündigen Deutschen mehr zum Schwerte lockt" (Walther Steinthal 1912), ober: "Es gibt zwar eine perfonliche Chre, aber keine Bolks= ehre" (Beit Balentin, ber Jünger Bethmanns), ungestraft liek es sich in Scheibemannsche "Sände spucken", ließ sich schon 1909 von Hans Delbrück erklären: "Das größte Unglück, was Deutsch= land treffen könnte, wäre ein Sieg über England . . . . ", nahm, ohne aufzuwachen, das Wort Scheibemanns (23. Sept. 1918) hin: "Abrigens waren wir immer bann, wenn unsere militärische Situation am glänzendsten mar, in hef= tigster Opposition", - und wurde bamit selbst zum Schnorrer und Hausierer, dem während des Krieges hakerfüllte und geschlagene Feinde "submission canine", "feiges Rriechen", "er= bärmliches Gewinsel", "feiges Biehen an allen Rlingel. zügen der Welt" vorwerfen, deffen Gefangene fie ohne Besorgnis vor Bergeltung quälen und morden durften. Ein Volk, bas mährend seines Lebenskampfes das, was wir B-System nennen, auch nur eine Woche widerspruchslos ertrug, und nicht nur dies, das sich schützend vor dieses System aufbaute und jeden niederschrie und heute noch niederbrüllt, der dieser alljüdischen Schuldverfilzung ein Ende machen will — ein solches Volk mukte zugrunde gehen. Es muß es auch bulden, wenn die Times heute fagen: "Das moralische Rückgrat des deutschen Volkes ist gebrochen. Oft hat uns ihr Mationalstolz in Staunen gesekt . . . . Aus einem Extrem sind sie in das andre gefalfen, die Arroganz ist in Unterwürfigkeit, das laute Brahlen in klägliche Berzweifelung verwandelt. Es ist keine Würde in der Art, wie sie ihre Niederlage er= tragen . . . . Jeder häuft die Schuld auf einen andern, auf die Hohenzollern, auf Ludendorff, Tirpig. Die Deutschen hatten früher zuviel Stolz, jest haben fie überhaupt keinen mehr. Wie verschieden waren die Franzosen nach 1871!"

### VIII.

## Die politische Seuche.

Samit kommen wir zur Politik. Es ist klar, bag Juda seinen Sieg über die deutsche Seele nicht um dieser Seele willen, sondern aus handsesteren Gründen erstrebte und nunmehr auch errang. Mit Eifer hat Judas Ischarioth von draußen und drinnen zur Abertölpelung der sentimentalen Deutschen die vernichtende Irrlehre verbreitet, daß auch in der Beziehung von Volk zu Volk, ja sogar im Kriege. Rultur und Recht vor Macht gehe und hat es auf dem Wege ber "Umwertung aller Werte" bahin gebracht, daß ber Bismarck-Treitschkesche Machtstaatsbegriff, diese elementare Grundlage jedes Volksbestehens überhaupt, aus dem deutschen Denken, Fühlen und Wollen ausschied (zur Belohnung wird unsere Rultur nun auf ben Stand der Postkutsche zurückgeschraubt! Wer nicht hören will muß fühlen). Juda benkt natürlich nicht baran, felbst auf ben Boden dieser Irrlehre zu treten und sie für das eigene Tun und Lassen maßgebend sein zu lassen. Seinen Ramsch hat der Jude nur für bie andern, gang gleich ob er mit Waren ober "Ibeen" hausiert. Für sich selbst weiß er, daß Macht die Grundlage aller Dinge ist, auch die Grundlage von Recht und Kultur. Und er will Macht. Es aibt schlechterdings keine unersättlichere Machtgier als die jüdische. Wir kommen näher barauf zurück. Um zur Macht zu gelangen strebt ber Jude nach ben seelischen Kräften seines Opfers nur im Sinne ber Erlangung eines Mittels zum 3weck: er will damit die Machtmittel seines Opfers sturmreif machen. Und die sind es, benen seine Sier gilt. Die will er an sich reißen, um bann bas Opfer gum Heloten, zum Sklaven seines Willens, zum Ausbeutungsobjekt ichlechthin zu machen. Auch insoweit ist Juda heute am Ziele, es ist nicht nur der Verwalter des geistigen, sondern auch der Verwalter, ober besser gesagt, ber unumschränkte Muniefer bes politischen und wirtschaftlichen Besitzes unserer Nation. Es ist erreicht.

Um dahin zu kommen, bedurfte es der Eroberung der polistischen Macht. Drei Stellungen gab es hier zu nehmen: Volksspertretung, Raiser und Regierung. Die einschlägige Entwickelung, die dis auf den Anfang des vorigen Jahrhunderts zurücksgeht, ist sehr bemerkenswert, kann aber hier nur gestreift werden. Die Juden haben für sie den irreführenden Begriff der "Emanzis

vation" geschaffen. Darum handelte es sich aber in Wahrheit nicht. Rechtlich ober wirtschaftlich "emanzipiert" kann an sich nur ein Bolksgenosse werden, der aus historischen oder irgend welchen anderen Gründen noch nicht im Vollbesitze der Rechte ist, die die Rechtse und Wirtschaftsordnung seines Volkes den Vollbürgern gewährt. So kann man zwar von einer Emanzipation der deutschen Frau oder der deutschen Arbeiter reden, nicht aber von der des Juden. Die sogenannte Emanzivation der Juden bedeutet vielmehr die künstliche Einfügung eines fremden Bolks- und Staatselements in das deutsche Volk und seinen Staat und die Auslieferung der Vollrechte berselben an Fremblinge. Die Annahme, daß der Jude burch volle "Emanzivation" und durch uneingeschränkte Aufnahme in den deutschen Staatsbürgerverband Deutscher werde, ist derselbe große und folgenschwere Irrtum, wie der, daß er durch Austritt aus der Spnagogengemeinde seine Judenschaft verliere. Er bleibt Jude. Gerade die "Reformjuden" und die getauften Juden stellen eine gestei= gerte Gefahr für ihr Wirtsvolk dar. Die Schwarz-Weiß-Runst des Berliner Tageblatts hat zur Täuschung der Allzuvielen den Begriff vom "Deutschen Staatsbürger jubischen Glaubens" gebilbet. Das ift ein begriffloser Begriff, ein sinnloser Sinn, also ein Unbegriff, ein Unfinn. Eine Pflaume wird kein Apfel, auch wenn ich sie an den Apfelbaum hänge. Wölfe werden keine Lämmer, auch wenn sie sich in Schafs= pelze hüllen. Rein Deutscher kann Jude werden. Chaim Bückeburg alias heinrich heine meinte: "Hütet euch, die Taufe unter ben Juden zu befördern. Das ist eitel Wasser und trocknet leicht." Der oben genannte jüdische Arat Dr. Lomer erklärt: "Im nationalen Sinne meist Rosmopoliten, sind sie die Jahnenträger eines aus= gesprochenen Rassen=Egoismus. . . . Die ganze Rasse fühlt sich im letten Grunde als eine einzige große Familie, deren Glieder nach außen bedingungslos füreinander eintreten, oft selbst gegen Recht und Billigkeit." Er spricht von "dem Gegensatzwischen ber jübischen Raffe und ben eigentlichen Europäern". Die Rassenmischung aber führt erfahrungsgemäß in der Mehrzahl der Fälle zum Siege des jüdischen Blutes. In dem Roman "Der Weg nach Zion" des Juden Dr. Kurt Münger findet sich folgendes Ge= ständnis: "Allen Rassen von Europa — vielleicht haben wir sie infiziert — haben wir das Blut verdorben. Aberhaupt ist heute alles verjudet. Unsere Sinne sind in allem lebendig, unser Geist regiert die Welt. Wir sind die Herren, denn was heute Macht ist, ist unseres Geistes Kind. Man mag uns hassen, uns fortjagen, mögen unsere Feinde nur über unsere Rörperschwäche triumphieren: Wir find nicht mehr aus zu= treiben, mir haben uns eingefressen in die Bölker, die Rassen durchsett, verschändet, ihre Rraft gebrochen, alles mürbe, faul und morsch gemacht mit unserer abgestandenen Rultur. Unser Geist ist nicht mehr auszurotten." Eben deshalb ist die Schadchen Bolitik eines ber erfolgreichsten Mittel Judas zur Erreichung seiner Ziele. Alte ger= manische Weisheit hat den biologischen Satz geprägt: "Das Kind folgt der ärgeren Hand." Es ist völlig zutreffend, wenn der jüdische Brojeffor Gans fagt: "Taufe und Rreuzung nügen gar nichts. Wir bleiben auch in ber hundertsten Gene= ration Juden wie vor 3000 Jahren. Auch in gehn= facher Rreuzung ist unsere Rasse dominierend: es wer= ben junge Juben baraus." Dr. Lomers handelsmäßiger Borichlag: "Entweder Israel triumphans oder eine Fusion der Firmen" ist also schon deshalb eine Irreführung. Denn gerade im letteren Falle würde Ifrael triumphans sein.

Natürlich hat diese jüdische Gemeinbürgschaft auch die äußeren Fesseln des Rrieges gesprengt. Die Hannauer Nachrichten melbeten seinerzeit aus Beuthen: "Als die hiesigen jüdischen Mitbürger ihr Berjöhnungsfest feierten, wurden 37 russische Rriegsgefangene... in die Synagoge geführt. Nach dem Gottesdienst hat Rommerzienrat Grünfeld auf seine Rechnung die Kriegsgefangenen im Spezialausschank Monopol-Pils mit ritueller Rost bewirten lassen." Die hochpolitischen Wirkungen dieser Gemeinbürgschaft waren während des Krieges natürlich noch viel bedenklicher und gefährlicher. Nicht um konfessionelle und Staatsangehörigkeitsfragen handelt es sich also, sondern um Rassefragen.\*) "Assimilation" und "Varität" sind ausgesprochene jüdische Schwindel= phrasen, mit denen das wahre Wesen der Dinge verhüllt wird. Das geben sie gelegentlich, vor allem wenn sie zornig werden, selber zu. So beschimpft Felix Rosenblüth in der Jüdischen Rundschau vom 22. Oktober 1913 im Aberschwang des Hasses die christlichen Jugendverbände als "Schmukpflanzen der affimilatorischen Barität" und macht sich damit zum Kronzeugen für unsere Behauptung. Dr. Jakob Rlagkin läßt sich in ber jüdischen Studentenverbindung in Basel folgendermaßen aus (Wahrheit 1. Juni 1918): "Wir sind nicht Deutsche, Franzosen usw. und Juden obendrein, unser Judesein ist nicht Aberbau eines Deutschseins usw., wie

<sup>\*)</sup> Pompejus hatte tausende jüdischer Sklaven mit nach Rom gebracht. Man mußte sie schließlich freilassen, weil, wie Philo berichtet, "sie nichts von ihren natürlichen Sitten abzulegen gezwungen werden konnten". Diese Freigelassenen sind dann das "Ferment der Dekomposition" für den römischen Laiserstaat geworden.

es ihm nicht Unterbau ist. Diese Seins schließen sich gegenseitig aus. Wir find Juden ohne Bindeftrich, weil ohne Abstrich, Juden ohne Berklauselung und ohne Borbehalt. Wir sind schlechthin Wesensfrembe, sind, wir muffen es immer wiederholen, ein Fremdvolk in eurer Mitte und wollen es auch bleiben. Eine unüberbrückbare Rluft gähnt zwischen euch und uns; fremd ist uns euer Gott, euer Mnthos und Sage, euer nationales Erbgut, fremd sind uns eure Aberlieferungen, Sitten und Brauche, eure religiösen und nationalen Heiligtümer, eure Sonn= und Feier= tage, sie sind uns grauenhafte Erinnerungen an die mit Borliebe an diesen Weihetagen von euren Bätern an den Unseren verübten Schandtaten; fremd sind uns eure nationalen Gedenktage, die Freuden und Schmerzen eures Volkswerdens, die Geschichte eurer Siege und Niederlagen, euere Kriegshymnen und Schlacht= lieder, eure grausamen Helbentaten, fremd sind uns eure nationalen Belüste und Eroberungen, eure nationalen Bestrebungen, Sehnsüchte und Hoffnungen. Eure Landesgrenzen grenzen nicht unfer Volk ab und eure Grenzstreitigkeiten sind nicht die unseren; über sie hinaus besteht unsere Einheit, über alle Bedingungen und Scheidungen eures Vatriotismus hinweg." Während des Krieges entschied das Bundesobergericht der Bereinigten Staaten, daß ein beutscher Jude kein "Deutscher" sei. Die Deutschen haben über all' dies bekanntlich anders gedacht; der "deutsche" Jude hat den Sieges= lauf seiner "Emanzipation" hinter sich, er hat nicht mehr nötig, Bersteckens zu spielen, er ist nicht nur emanzipiert, er herrscht heute. Mit 83%, in Wahrheit mit 100%. In der neuen jüdischen Reichsverfassung aber kommt der Sieg dieser Emanzivation, die auf beutsch Alleinherrschaft heißt, zum Ausdruck in der famosen Bestimmung: "Niemand ist verpflichtet, seine Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft (!) zu offenbaren." Damit hat Juda fein Brivileg. Nun liegen alle deutschen Belange vor ihm auf dem Präsentierbrett.\*)

<sup>\*)</sup> Sine höchst gesährliche "Neuerung" ber Revolution ist neben ber sesselle losen Einwanderung der Ostjuden die unbedenkliche Zulassung nicht nur der Einbürgerung, sondern auch der Namensänderung. Die jüdische Mimikrh wird jetzt sozusagen en gros betrieben. Aus den Seligsohns werden Söllings, aus den Kohns Karbe und Kurth, aus Levy Lernau, aus Levysohn Leonhard usw.

#### IX.

### Volksvertretung.

as nun im einzelnen die Eroberung der politischen Machtmittel des deutschen Bolkes anlangt, so liegt die der Bolksverstretung offen vor aller Augen. Den Eingang ins gelobte Land bildet hier das allgemeine gleiche Wahlrecht. Der Jude Ferdinand Lassalle (eigentlich: Feist Lasal) ist auf seine Einführung nicht ohne Einfluß gewesen. Unter den Parteien wurde der deutsche Freisinn die Judenpartei schlechthin. Dazu bedarf es keines Wortes. Ein köstlicher Anblick wars, als am 6. März 1914 die Fortschrittliche Bolkspartei im Reichstag während einer Rede des Abgeordneten Boettger demonstrativ das Lokal verließ. Warum? Weil Boettger das Berliner Tageblatt "beleidigt" hatte mit dem grausamen Borwurf, daß eine Handvoll Juden seine Macher seien. Also Demonstrationsstreik für Juda.

Für die unter den Fittichen des Berliner Tageblatts geborene und von Rudolf Mosse sofort mit einer Stange Gold bedachte demokratische Bolkspartei von heute gilt dasselbe. Die Art, in der unsere Alljuden dies abzustreiten suchen, ist ebenso possierlich wie kennzeichnend für die doch immer noch vorhandene Angst, daß allzu große Offenherzigkeit fatale Wirkungen haben könne. Hält man es boch sogar heute noch für zweckmäßig, unter Umständen die an sich doch gewißt nicht unehrenhafte Tatsache des Jude-Seins abzuleugnen. So brachten es gewisse Rreise in Berlin fertig, bei der letten Wahl Herrn Dernburg (ben sie stolz ihren "Mann mit bem Affgrerkopf" nennen) als Sohn eines evangelischen Pfarrers zu lancieren. Wies eben trefft! Mett ist die Erklärung des Abg. Soff in der Rieler Zeitung, daß "die Demokratie jest mit den Sozialisten das Schicksal des Vaterlandes in die Hand nehmen müßte", denn "mährend der letten Jahre haben die Fortschrittler gemeinsam mit der Sozialdemokratic eine mahrhaft vaterländische Bolitik getrieben, indem sie sich gegen die verderblichen Treibereien der Konservativen und Allbeutschen mandten." Das Geständnis ist bemerkenswert. Im Lübecker Anzeiger und in Nr. 13 der Eklinger Zeitung findet sich folgende Aufforderung: "Die Bartei des deutschen Judentums ist die Deutsche Demokratische Partei. Jüdische Wähler und Wählerinnen, erfüllt am 19. Januar eure Pflicht!" In der alljüdischen Breslauer Morgenzeitung (Leopold Freund) vom 26. Januar heist es: "Mitbürger mosaischen Glaubens! Stimmt am Sonntag für die

Deutsche Demokratische Bartei! Laft Cuch nicht von den Deutschnationalen verlocken, sie sind verkappte Antisemiten. Rur bei den Demokraten find unfere Interessen aut aufgehoben. Nur unter kinen find unfere Glaubensgenoffen (!) führend und maggebend." Das jühische, also international kapitalistische Wesen dieser Vartei brückt sich auch sofort im Hand in Hand gehen mit der Sozialdemokratie aus. Frankf. Zeitung 20. Dez. 1918: "Der gefährlichste gemeinsame Gegner steht rechts von ihnen" (Spartakus ift ungefährlicher als Deutschnational). Wenn das deutsche Bolk in bemitleidenswerter Berirrung dieser im tiefften Grunde undeutschen Vartei, die das Sammelbecken der an unferem Unglück wahrhaft Schuldigen barstellt, bei den lekten Bablen so viel Stimmen zugeführt bat, so hat es für seine seelische Erkrankung einen neuen schmerzlichen Beweis erbracht. Biel mehr noch als die Stimmenzahl der sozialdemokratischen Bartei beweist die der demokratischen Bartei, das das deutsche Bolk zum auten Teil das verdient, was seiner wartet. Der Barteitag der Demokraten im Juli 1919 hat die geiftige Unfruchtbarkeit und die innere Unfreiheit dieser zur Dummerhaltung des deutschen Michels gegründeten Bartei wieder einmal schlagend dargetan. Es ist beute möglich, daß in einem Berliner Blatte zur Gründung einer .. neuen Bartei, einer internationalen Bürgerpartei" aufgefordert wird. Der Aufruf richtet sich an "gebildete, möglichst reiche, individualistisch gerichtete Männer. Leitende Idee: Nation ift Brivatsache!"

Daß ferner auch die Sogialdemokratie eine jüdische Grünbung und ein jüdisches Machtmittel ist, bedarf gegenüber der Offenkundigkeit der Tatsachen auch keines Beweises mehr. Die deutsche Sozialdemokratie wurde im Pariser Judenklub der Marx (ber eigentlich Mordechai heißt), Börnstein, Bernans, Moses Seg und Chaim Buckeburg (Seinrich Beine) geboren, Die bamals schon einen von Guizot bald unterdrückten "Borwärts" herausgaben. Sie ist ein fremdartiges Gewächs geblieben bis heute. Es liegt ja auf der Hand, daß der sozialrevolutionäre und der internationale Gebanke, die beide artlos und widernatürlich sind und bie ber beutschen Arbeiterbewegung schwerften Schaben getan haben und ihren berechtigten Emanzipationsbestrebungen zur schlimmfien Fessel wurden, aus der deutschen Arbeiterseele gar nicht wachsen konnte. Es ist waschechtes jüdisches Mikgewächs. Wer die deutsche Arbeiterbewegung kennt, der weiß, mit welchen An-Atrengungen sie sich selbst bagegen gewehrt hat und mit welchen sitteln der Lüge und der Hinterlist vor allem der Jude Wishelm bknecht es verstanden hat, die deutschen Arbeiter klein zu kriegen D sie zu dem zu machen, was sie geworden sind: zur Suben-

schuktruppe, zur gedanken- und willenlosen Wahl- und Abstimmungsmaschine, zu einem mißbrauchten Machtmittel bes alljübischen Großkapitalismus.\*) Das Hauptorgan ber Sozialbemokratie wird von Singer & Co. verlegt und aghlreiche fozialdemokratische Barteiblätter sind in jüdischen Händen, in denen sich auch die zahlreichsten Schriftleitungen befinden. Bur Stockholmer Konferenz 1917 entfandten die Unabhängigen folgende Vertreter: Saafe, Bernstein, Bergfeld, Stadthagen und Rautsky vier Juden und ein Tscheche! Selbst die "Internationale Korrespondenz" fand das auffällig. Anfang Juli 1919 kam eine Ministervorschlagsliste der Unabhängigen für das erstrebte Rätesnstem ans Tageslicht: eine Musterkarte von "unsere Leut". So ist die Besetzung des Justizressorts folgendermaßen gedacht: Haase, Rosenfeld, Cohn und Werthauer. Auch hier: je "unabhängiger" besto abhängiger. Auch die neuesten, schönsten, blutigrötesten Spartakistenorgane sind fast durchweg jüdisch. So wird beispielsweise ber in Mitteldeutschland arbeitende "Galgen" von drei Juden gemacht: Blekner, Bh. Marcus und Salinger. Abrigens feierte der Vorwärts selbst in seinem Illustrierten Unterhaltungsblatt Marx als "Sprossen jahrhundertelanger strenggläubiger Sudenfamilie mit einer von Geschlecht zu Geschlecht ununterbrochenen Führerreihe von Rabbinern." Und zur Maifeier 1899 ersuchte der Borwärts die deutschen Arbeiter, mit ihm "im Geiste mit dem alten Moses zu den Söhen des Horebs emporzusteigen, um sich da oben an den herzerquickenden lebenswarmen Bildern eines freundlich winkenden Ranaans (= Zukunftsstaat) zu begeistern".

Her stocken viele, benen politisches Denken nicht gegeben ist. Der Umstand, daß die Sozialdemokratie programmgemäß antikapitalistisch ist, daß sie den Umsturz gewollt hat und ihn in ihrem äußersten Flügel noch weiter treiben will, als schon geschehen, erschwert vielen den Glauben daran, daß sie ein willenloses Werkzeug des internationalen jüdischen Großkapitals sei. Wie können denn die reichen Juden ein Interesse am sozialen Umsturz haben? Und doch liegen die Dinge hier ziemlich einsach und für den, der sehen will, klar. Haten wir uns zunächst an die offenkundigen Tatssachen. Das Bündnis zwischen dem Großjudentum und der Sozials

<sup>\*)</sup> übrigens ist es eine recht bemerkenswerte Tatsache, daß noch niemals so viel schwer reiche Leute in den deutschen Regierungen gesessen haben, wie in den "Bolksregierungen" seit dem 9. Rovember. Wix benken dabei keineswegs nur an Herrn Simon und Herrn Rosenfeld.

bemokratie läft sich zunächst gar nicht abstreiten.\*) Außerlich spricht sichs im Bunde des Freisinns (Demokratie) mit der sozialbemotischen Partei aus, und zwar noch heute und gerade heute. In Wahlkämpfen ist häufig mit einem gewissen Mitleid bavon die Rede gewesen, der Freisinn sei das armselige Unhängsel des großen roten Bruders, unter dessen Sittichen er ein kümmerliches Dasein führe. Das sieht nur äußerlich so aus und täuscht den oberflächlichen Beobachter. In Wahrheit liegen die Dinge umgekehrt: die Oberste Heeresleitung ruht nicht bei den Scheidemännern und Liebknechten. Es ist auch unbestreitbar, daß die Sozialdemokratie von Ansang an sich als Judenschutzruppe erwiesen hat, daß sie stets und allüberall, wo es sich um ausgesprochen jüdische Interessen handelte, mit rücksichtsloser Energie bafür eingetreten ist, bak sie insbesondere stets die großkapitalistischen Interessen bes Judentums vertreten hat. Sie hat dabei oft genug auf ihr eigenes Varteiprogramm gepfiffen. So hat Juda z. B. bei ber Börsen- und Bankgesekgebung das beutsche Schaf stets mit der sozialdemokratischen Schere beschnitten. Die Sozialdemokratie hat stets gegen alle das Großkapital treffenben Steuern gestimmt: 1881 gegen die Börsensteuer, 1885, 1894, 1900 und weiterhin gegen ihren Ausbau, 1909 gegen die Erhöhung des Aktienstempels und gegen die Talonsteuer usw. Sie bekämpfte auch die Erhöhung des Jolls auf Schaumwein, stimmte gegen den 30ll auf Austern, Raviar und Luxusgegenstände, gegen die Turfsteuer und deren Erhöhung und so fort. Neben der Heke gegen die werteschaffenden Stände, vor allem gegen Landwirtschaft geht einher die peinliche Schonung aller wirklichen Lebensmittelverteurer, der jüdischen Getreidespekulation, des Viehhandels. Die Interessen= gemeinschaft zwischen Judentum und Sozialdemokratie ist sehr weitgehend. Die zionistische "Welt" berichtete 1906: "Seute geht/schon fast keine Wahl ohne Schnorrerei bei der jüdischen Bourgeoisie vorüber. Erst anläklich der letten Wiener Gemeinderatswahlen konnte der jüdische "Arbeiter" ein vertrauliches Zirkular des sozialdemokratis ichen Wahlkomitees an reiche Juden veröffentlichen, in dem unter

<sup>\*)</sup> Dr. Karl Lueger, ber große Wiener Bürgermeister, meinte: "Die Sozialbemokraten sind die verhätschelten Kinder der Judenblätter. Was solgt daraus? Daß die Anschauungen und die Tätigkeit der Sozialdemokratie dem Großkapital nicht schäblich sind . . . Die Großjuden bezahlen die Tätigkeit der sozialdemokratischen Bartei. In den Versammlungen der Sozialdemokraten darf man über alles, über Religion, Staat und Pfassen schimpsen, nur der Jude ist geschützt, über den darf man nicht sprechen. Das zeigt, wer der Herr der Sozialdemokrate ist!" Als Bebel im Gesängnis saß, schickte ihm Loeb Sonnemann, der Herausgeber der Frankseitung, 20 Flaschen Wein und zur Entlassung sandte er ihm Gruß und Slückwunsch (Vebel, Aus meinem Leben).

Hinweis auf den "verrohenden Antisemitismus" um Unterstützung des Wahlfonds gebeten wird. Die sozialistische "Arbeiterzeitung" ist das Lieblingsorgan vieler wohlhabender Juden und wurde schon einmal durch jüdisches Rapital vor dem Zusammenbruch gerettet. Das prunkvolle sozialdemokratische Arbeiterheim in Wien im Werte von Hunderttausenden von Gulden verdankt seine Entstehung dem Gelde jüdischer Millionäre." Im Wiener Jüdischen Bolksblatt steht Juli 1900 geschrieben: "Förbern wir die Sozialbemokratie wo und wie es angeht, aber seien wir dabei vorsichtig, damit die breiten Massen es nicht merken, daß die Sozialdemokratie nur eine Juden = schuktruppe ist." Auch die Synagoge hat sich stets der Fürsorge des roten Kulturathleten erfreut usw. Auch die oben angeführte "Emanzipation" der Juden ist im wesentlichsten sein Seldenstück. Mit dristlicher Nächstenliebe hat die Sozialdemokratie dafür gesorgt. daß die Bewucherungsmethoden dieses Krieges im Verborgenen blieben, ja sie hat selbst erst mitgeholfen, jenes Kriegswirtschafts= instem zu schaffen, das den Deutschen zum Ausbeutungsobjekte machte, das dem deutschen Mittelstande gänzlich das Rückgrat brach und das in jeder Hinsicht ein Erntefest für Juda wurde. Die Sozialbemokratie war es, die dem judischen Wucherkapital zu Hilfe kam, es vor der Volkswut sicherte, indem sie Urm in Urm mit der Judenpresse dem berechtigten Born des geveinigten Volkes in den Großgrundbesikern und Agrariern einen Blikableiter und Blickabwender schuf. Heute wird das von Juda auch anerkannt. So erklärte ein Herr Landau auf einer Zionistenversammlung in Berlin vor kurzem: "Er habe Gelegenheit gehabt, in das die Juden belastende Material während des Rrieges Ginficht zu nehmen. Gine Beröffentlichung diefes Materials murde dazu geführt haben, daß man die Juden auf den Straken totgeschlagen hätte. Er bedauere, daß die Juden zu diesem Materiale den Anlaß gegeben hätten und ermahne sie zu tiefer Dankbarkeit ber Sozialdemokratie gegenüber, beren Sieg die einzige Rettung der Juden in Deutschland gemesen sei."

Das Bestreben der revolutionären Sozialdemokratie, unter allen Umständen Juden und jüdische Belange zu schüßen und das jüdische Wucherkapital "tabu" zu machen, hat sich vor allem in und während der Revolution gezeigt.\*) Mit größtem Eiser wurde hier alles unterdrückt, was den Juden hätte peinlich werden und

<sup>\*)</sup> Auch die Kommunards in Paris beraubten und erschlugen nur ihre eigenen Bollsgenossen. Das jüdische Großsapital war ihnen heilig und während die nationalen Schlösser und Denkmäler in Trümmer gingen blieb im Palais Notschild jedes Fenster ganz.

das Volk über die wahren Zusammenhänge hätte aufklären können. So wurden in Berlin im Zeichen der Prefe und Redefreiheit die bekannten Roten Flugblätter, in benen beutsch empfindende Soldaten ihre Rameraden in ruhiger Form lediglich über die unbestreitbare Tatsache des jüdischen Abergewichts in Regierung und in vielen Arbeiter= und Soldaten=Räten aufzuklären suchten, mit Feuer und Schwert verfolgt. Die Mannschaften des Berliner Sicherheitsdienstes unter Eichhorn unseligen Angedenkens erhielten Befehl, die Flugblattverteiler zu verhaften und die Blätter zu beschlagnahmen. In einer öffentlichen Beschwerde ber felbarauen Herausgeber, von benen einer kurzerhand ohne Gerichtsverfahren auf lange Zeit ins Kittchen manberte, heißt es u. a.: "Die neuen jubischen Sicherheitssoldaten, frühere Drückeberger, erdreiften sich sogar, Spaziergängern unsere roten Flugblätter zu entreiken! Wiederholt murden unsere Rameraden beim Berteilen dieses Flugblattes auf den Straßen sestgenommen, zur Wache geschleppt, mit Schuthaft bedroht, ja selbst mit Berbrechern und allerhand Gesindel ins Volizeigefängnis gebracht und dort eingesperrt!" Auch Haussuchungen gab es und widerrechtliche Berhaftung ganglich Unbeteiligter, bei benen man ein "Interesse" für diese Aufklärung annahm. Neben dieser Betätigung des offiziellen sozialistischen Sicherheitsdienstes maren in besonderer Aktion die Makkabäer des von Berlin W unterstützten Juden Liebknecht, des Broletariers mit dem angeblich versteuerten Ginkommen von 48000 Mk., hinter jener Aufklärung her. So verband das Spartakusgesindel den fröhlichen Abschuß ausgesogener und hungernder deutscher Männer und Frauen mit dem Wachdienst vor ben koscheren Gelbsäcken ber Großen aus Juda. Als Hall-Halfen und Strobel, Mitglied des Vollzugsrates, ihren offenen Brief ans beutsche Bolk richteten und aus reinen "Baritätsgründen" lediglich die Abstellung des Mikverhältnisses verlangten, daß "sich jekt in der neuen Regierung 80% Israeliten befinden", wurde der aus der Rolle gefallene Sozialdemokrat Strobel von seiner Bartei richtiggebend gemakregelt und seines Bostens im Bollzugsrate entsekt. So eng ist die Versilzung zwischen Judentum, jüdischem Wucherkapital und Sozialdemokratie. Als in Bayern sich nach den schaudervollen Erfahrungen der Räteregierung der jüdischen Mafia die Erkenntnis regte, wo die Quelle des Abels sitt, erließ die banrische "Bolksregierung" folgenden Ukas: "Staatsministerium des Innern. An die Bezirksämter. Es sind Rlagen eingelaufen, daß bisweilen in der Tagespresse wie in Flugblättern eine aufreizende Sprache gegen die jüdische Bevölkerung geführt wird. Solchen Erscheinungen ist mit Nachdruck entgegenzuwirken. Es wird das zunächst gegenüber

jenem Teil der Bresse möglich sein, mit dem die Amter durch Heraus= gabe eines Amtsblattes ober sonstwie in geschäftlicher Verbindung stehen. Es wird aber auch gegenüber der übrigen Bresse sich ein geeigneter Weg finden lassen. Wenn bei den Flugblättern, wie behauptet wird, vielfach die nach dem Brekgesek erforderlichen Angaben über Druck und Berlag fehlen, so berechtigt auch diese Unterlassung eine Handhabe zum Einschreiten. Bamberg, den 7. Juni 1919. Endres." — Nachtigall, ich hör dir trappsen! Minister von Judas Gnaden! Zu gleicher Zeit schrieb übrigens das Berliner Tage= blatt: "Bon zuständiger Stelle wird uns mitgeteilt: Die Breffe (?!) äußert ihren Unwillen darüber, daß die Behörden der Berbreitung antisemitischer Setzslugblätter untätig gegenüberstehen. Das trifft aber durchaus nicht zu; denn die Bolizeibehörde tut ihr Möglichstes, um diesem Unfug zu steuern. So wurden am Dienstag annähernd 2000 berartiger Hehblätter an ihrem Herstellungsort polizeilich beschlagnahmt. Auch sonst ist alles angeordnet, um der Berbreitung auf Straßen usw. nach Möglichkeit zu begegnen." Wehr= los soll sich das deutsche Volk die tagtägliche jüdische Vergiftung und die Berleumdung und Beschmutzung seiner Ehre, wovon noch näher die Rede sein wird, gefallen lassen.

Weiterhin lassen sich die beträchtlichen großjüdischen Geldspenden an die Sozialdemokratie nicht ableugnen. Selbst Spartakus wird aus der jüdischen Geldkage gefüttert. Ernst Heilmann schreibt in der sog. Chemniger Volksstimme: "Was Liebknecht um sich schart, sind sehr zweifelhafte Elemente. Die Deserteure rühmt er selbst als seine zuverlässigsten Schutzruppen. Auf ber anderen Seite sind es die Millionäre und Rapitalisten, die die bolschewistische Bewegung mit Geld unterstüten." Bekanntlich hat z. B. ein Neffe bes Herrn v. Schwabach, des Chefs des Hauses S. Bleichröder, der "Ritterguts= besitzer" Schwabach zwei Millionen Mark zur Begründung einer bolichemistischen Zeitung gegeben. Man ist weiteren ähnlichen Beziehungen auf der Spur, die ein sehr bemerkenswertes Licht auf das Liebesverhältnis zwischen jüdischem Grokkavital und Sozialdemokratie werfen. Dieses Liebesverhältnis erstreckt sich auf die Sozialdemokratie jeder Schattierung, also auch auf den Bolschewismus. Glaubt einer wirklich, daß beispielsweise die engen Beziehungen des millionen= schweren Runsthändlers Baul Rassirer und seiner Frau, der Schauspielerin Tilla Durieur zum Bolschewismus nur Zufalls= erscheinungen sind? Selbst dem "Vorwärts" wird diese Anbiederei der jüdischen "Edelanarchisten" zu viel, er schreibt von der "Diktatur des Klubs Kassirer" und sagt u. a.: "Der vielfache Millionär Paul Rassirer hat einen eleganten Rlub gegründet, in dem der elegant ge= kleidete Teil der Berliner Unabhängigen sich ein Stelldichein gibt ... In der Bellevusstrake im Berliner Westen hat der Rlub Kassirer eine ganze Stage gemietet, in der jüngst verabredet murde, mer die neue Revolutionsregierung übernehmen folle. Der Chef des Klubs, der begüterte Herr Raffirer... meldete sich bei Kriegsausbruch als Kriegsfreiwilliger — nicht gerade in den Schükengraben, sondern als Mitglied des Raiserlichen Automobilklubs, nicht ohne vorher die vaterländische Ronjunktur für die Grundlage einer Luxuszeitschrift benutt zu haben, die Liebermann und andere führende moderne Meister in den Dienst der Kriegsbegeisterung stellte. Baul Rassirers Kriegsbegeisterung ließ etwas nach, als aus dem Kaiserlichen Automobilklub die kriegsverwendungsfähigen Mitglieder in Infanterieuniform gesteckt wurden. Gute Beziehungen lösten ihn aber von diesem Schicksal bald ab und sandten ihn für 3wecke ber "deutschen Kulturpropaganda" in die Schweiz. Als im Sommer 1918 das deutsche Kriegsglück im Westen sich wendete, fühlte der Millionär in seinem kaufmännischen Instinkt, daß hohe Buchhändlergewinne nur noch mit dem Radikalismus zu erzielen seien. Er schloß sich plöklich der Bartei der Unabhängigen an, vereinbarte Berlags= verträge mit den hervorragenosten Schriftstellern der U.S.P. Im Klub Kassirer... verkehren Herr Dr. Breitscheid, Erminister Simon, ber Chefrebakteur ber "Freiheit", Dr. Silfferding und Helmut v. Gerlach, der in seiner "Welt am Montag" alle Barteien außer den Unabhängigen und Kommunisten herabsett ... Und dann verteilen die Mitalieder des Klubs Kassirer untereinander die Ministerposten und sonstigen Stellen der Staatswürdenträger. Einstweilen werden die Herren, wenn sie einander begegnen, nur lächeln, wie die römischen Auguren, jene Wahrsager, die sich gegenseitig kannten." Also zu lesen nicht in einem "alldeutschen" Blatte, sondern im "Vorwärts"!

Nun glaube niemand, daß sich ängstliche Judenmillionäre mit solchen Spenden nur loskausen wollen, um unbehelligt zu bleiben, daß es sich also um eine Art Versicherungsprämie handle. Weit gesehlt. Die seit Ansang an bestehende sinanzielle Verkoppelung der goldenen und roten Internationale ist durchaus zweckvoll in dem Sinne, daß wesentliche Iwecke diesen beiden internationalen Richtungen gemeinsam sind: Die Ierstörung des völkischen Empfindens und des nationalen Gedankens, die beide brauchen, um zu ihrem Iiele zu gelangen. Auf einer zionistischen Versammlung im März 1906 in den Sophiensälen in Verlin, wo zur damaligen russischen Revolution Stellung genommen wurde, wurde unter allgemeinem Beisall erklärt: "Die Rechtlosigkeit des jüdischen Volkes sei eine

Frage der herrschenden Gesellschaftsordnung. Deshalb müßten die Juden diese Gesellschaftsordnung stürzen, indem sie sich der Sozialsdemokratie anschließen. Wenn die Gleichberechtigung aller Gesellschaftsschichten durch die Sozialdemokratie herbeigeführt sei, dann werde das Judentum von selbst die Rechte bekommen, die es verlangt. Die deutsche Sozialdemokratie und das Judentum hätten deshald gemeinsam an dem Umsturz der bestehenden Gesellschaftssordnung zu arbeiten. Die russische Sozialdemokratie habe wegen ihrer Schwäche die russische Revolution gar nicht betrieben. Dies habe die deutsche Sozialdemokratie getan, und zwar vorwiesgend im Interesse der russischen Juden, für die sie die meisten Gelder gesammelt habe."\*)

Ju alledem kommt noch der Umstand, daß Juda als Sammelbegriff kein Interesse daran hatte, den von der Sozialdemokratie erstrebten politischen und wirtschaftlichen Staatsbankerott aufzushalten. Im Gegenteil. Für Juda war bisher jeder Zerfall, im kleinen wie im großen, ein gewinnreiches Geschäft, — wie es Blumen gibt, die am schönsten und saftigsten in zerfallenem Gemäuer wuchern, und wie es Tiere gibt, die immer wieder "auf die Beine sallen", wo andere sich die Knochen und Schädel brechen. Der Reichtum der bedeutendsten internationalen Juden stammt aus der schwersten Staatssinanzzerrüttung Deutschlands. Rothschild z. B. war der Nußenießer des schlimmsten süddeutschen Finanziammers. \*\*) Die Dauerzevolution der mittels und südamerikanischen Staaten wurde eine

<sup>\*)</sup> Zu ähnlichen Schlüssen gelangt Frhr. v. Liebig im Januarhest von "Deutschlands Erneuerung" 1919, der sich dort auch über die Zentrumspolitik ausläßt. Auf lettere soll hier nicht näher eingegangen werden. Zweisellos ist, daß das Judentum in der katholischen Kirche einen seiner schlimmsten Feinde wittert. Zweiselhaft ist, ob die Politik des Zentrums den Interessen der katholischen Kirche immer entsprochen hat. Viele gute Katholiken befürchten, daß Juda gerade via Zentrum die Interessen der katholischen Kirche zu schädigen versteht und suchen hierin die Erklärung für die Erzebergersche Politik.

Bur Kennzeichnung bes Wesens bieser Dinge sei kurz erwähnt, wie ber Riesenreichtum ber Rothschilbe entstanden ist. Landgraf Wilhelm IX. von Hessen hatte über 80 Millionen Gulden, zumeist auf der englischen Bank, als er 1806 vor den einrückenden Franzosen sliehen mußte. Bor der Flucht übergad er dem Geldwechsler Mayer Amschel Rothschild in Franksurt einige Millionen in dar, der sie in seinem Keller in Weinsässen verwahrte. Mit diesem Gelde machte er Geschäfte, ohne selber Zinsen dassür bezahlen zu müssen. Bald crlangte er auch freies Verfügungsrecht über die in England liegenden Millionen, wosür er 2% Zinsen zahlte. Rothschild machte nun mit allen damaligen Kriegsparteien zu gleicher Zeit Geschäfte. So hatte er bereits ein großes Vermögen zusammen geschlagen, als nach dem Frieden sür die Staaten die Zeit ihrer großen Staatsanseihen kam. Von 1815—26 machten die Staaten Europas

Goldgrube der Wallstreet und sädamerikanischer Nabobs. Wie im Rleinen des Juden Glück und Aufgang häufig mit der eigenen, noch bäufiger mit der Pleite anderer beginnt (E. Rathenau begann auch als Phoenix I), so ist es ähnlich im Groken. Vielen arglosen Deutschen war es während des Krieges ein Rätsel, warum die vielen Juden mit der Berständigungslüge nach dem Hungerfrieden und im höchst unwillkommenen Falle eines überwältigenden deutschen Sieges (Gustav Eckstein!) nach einem unser Wirtschaftsleben gefährbenden Berzicht auf alle Entschädigungen streben sollten. Es mußte doch etwas ganz besonders Kluges dahinter stecken — weshalb der Michel prompt zum willenlosen Verständigungsesel wurde und nach jedem wild ausschlug, der ihn von der Eselei befreien wollte. Des Rätsels Lösung ist oben angedeutet. Ein Staatsbankerott kann selbstver= ständlich noch rentabler gemacht werden als ein Brivatkonkurs, zumal die jüdische Börse gerade die Staatsschulden zum einträglichsten aller Handelsartikel gemacht hat (vgl. Dr. Paul Franz "Bankerottfriede" bei J. F. Lehmann) und die "Sozialifierung", die ohne riefenhafte Ablösungskredite und Transaktionen, ohne Mobilisierung und Liquidierung nicht durchführbar ist, wird für das jüdische Rapital ein dauerndes Bassamahl. Deshalb wird sie auch von der alljüdischen Bresse nicht bekämpft, sondern begrüßt, ja sogar gefördert und geschoben.

Iweifellos gibt es in der Sozialdemokratie Leute, die keineswegs das Endziel Judas wollen (von dem später noch die Rede sein wird), die des Glaubens sind, sie könnten die Juden und ihr Wucherkapital lediglich als Werkzeug benuzen und brauchten nur eine Strecke Wegs zusammen zu gehen. Zu denen gehört wohl auch der von den Unabhängigen gelnnchte Auer. Auer, der wegen seines arischen Empsindens bei vielen seiner Parteigenossen nicht als ganz waschecht gilt, berichtete im November 1918 auf einer Konferenz der bayerischen Sozialdemokratie darüber, daß in einzelnen Organi-

bei ihm für 1200 Millionen Mark Anleihen! über die Art seines Berdienstes dabei ein Beispiel: 1818 machte Preußen seine erste Anleihe von 5 Millionen Pst. Sterling. Es bewilligte Rothschild 5%, erhielt aber sür die erste Hälfte der Anleihe, 2½ Mill. Pst., nur 70% des Nominalwerts, die andere Hälfte wurde in zwei gleiche Teile von 72½ und 75% geteilt, wosür aber nicht der volle Betrag eingenommen wurde, denn es war bestimmt, daß im ersten Jahre 3% wieder von Preußen abbezahlt wurden. Noch größeren Gewinn aber zog Rothschild aus dem Handel mit diesen Staatspapieren. Da stets die Hauptmasse in seiner Hand lag, konnte er die Kurse nach Belieben steigen oder sallen lassen. Damit erhielt er auch Einfluß auf die Politik. Die Ministerien wurden abhängig von ihm, manches stürzte er einsach durch einen Druck auf die Papiere. Später wurde das Kothschildsche Kapital weltbeherrschend durch Ausdehnung der Firma auf deroßstaaten (Heman, Die historische Weltstellung der Juden, 1882).

jationen der baperischen Sozialdemokratie die "Rassenfrage" zur Erörterung komme und daß ihm zahlreiche Rlagen vorgelegt wurden: "Es wird behauptet, daß die Juden in ihrer Mehrheit vom schweren Militärdienste sich snstematisch drücken, daß, wenn sie es bei den Druckpunkten zum Vorgesetzten gebracht haben, sie mit den ihnen unterstellten Soldaten und den mit ihnen zum Verkehr gezwungenen Zivilpersonen in der hochfahrendsten und verlekendsten Weise verfahren. Weiter wird gesagt, daß diese zum Teil baumstarken Leute sich vom Militärdienst drücken. In zwei Schreiben wird behauptet. daß die Israeliten für sich Achtung ihrer religiösen Anschauungen verlangen, während sie auf die Gefühle anderer keine Rücksicht nehmen und daß die israelitischen Frauen durch ihren Kleiderauswand geradezu aufreizend wirken. Weiter wird behauptet, daß sie beim Hamstern die wildesten Breistreiber seien und daß diese Breis= treiberei noch gesteigert werbe durch Warenaustausch, den sie syste= matisch betreiben. In einzelnen Städten ist man daran gegangen. Listen von ifraelitischen Drückebergern, Samstern und Schiebern anzulegen und diese Listen den Behörden einzureichen. Mir wurden mehrere solcher Listen zugeschickt mit der Aufforderung, dieses Vorgehen zu unterstützen und zu fördern. Auf der Liste eines solchen Ortes befinden sich nicht weniger als 60 Namen unter Angabe von Stand und Wohnung." Auch Leute wie Seilmann gehören hierher, der den Gralsrittern vom Berliner Tageblatt ins Stammbuch schreibt: "Unser Feind ist das Rapital, und seine Berkörperung ist weit eher das Berliner Tageblatt als der Rönig von Breußen, viel eher die parlamentarische Bourgeois= Republik als die preußische Beamtenverwaltung, die überwiegend geführt wird von studierten Broletariern ohne Bermögen und Rittern nur in ber Bflicht." All diese find aber leider bloße Außenseiter, ohne jede Bedeutung und ohne Anklang in der durch Juda gefesselten Bartei.

Juda benutzen zu können, ist der tiefste Irrtum aller der Sozialsdemokraten, die selber noch nicht verjudet sind. Die Sozialdemokratie ist schon heute, wie sich aus dem bisher Gesagten ergibt, nicht mehr selbständig, sie ist schon selber ein willensschwacher Sklave fremder. Herren geworden. Iwischen Sozialdemokratie und Iudentum herrscht nicht mehr das Verhältnis der Nebeneinanders, sondern das der Untersordnung. Ie "unabhängiger" dabei die Sozialdemokratie, um so abhängiger ist sie von Iuda. Der geisteswirre Aufruf des bayerischen Arbeiters und SoldatensRates nach der Tötung Eisners schließt mit den Worten: "Rurt Eisner ist tot, aber lebendiger als se ist sein Geist in den Rreisen des Proletariats!" In dieser Selbstvers

höhnung liegt ein tiefer Sinn und leider auch eine große Wahrheit. Eisners Nachfolger beigen Lewine, Landauer und Mühfam. Lipp, Toller und Lewien mit der — sekundären Gehirnsphilis und der — Rommunalisierung der blonden Frauen. Als Eisner begraben murde, läuteten alle christlichen Rirchenglocken Baperns und die Grabrede hielt Serr Landauer. Den tiefften Tiefftand völkischen und sittlichen Empfindens aber erreichte die deutsche Urbeiterschaft, als, sie sich im Juni 1919 wegen der Hinrichtung des jüdisch=bolschewistischen Meuchelmörders Lewiné=Nissen von ihren jüdischen Einpeitschern willenlos zu einem Broteststreik komman= dieren ließ. Als deutsche Soldaten von den Liebknecht=Luremburg= Jüngern in bestialischer Weise abgeschlachtet wurden, als deutsche Volksgenossen in München viehisch abgewürgt wurden, bloß weil sie Deutsche waren, als sozialdemokratische Minister deut= schen Geblüts angeschossen oder erfäuft und erschlagen wurden, ist es keinem deutschen Arbeiter eingefallen zu streiken oder auch nur zu protestieren. Über alle dem packt einen der Eckel und es bleibt schlieklich blok noch eine Empfindung, pfui Teufel! Der "Schabbes= streik" der deutschen Arbeiter bleibt in aller Zukunft ein Ehrenblatt in der Geschichte der "deutschen" Arbeiterbewegung. Sbenso die jüdische Hoftrauer der deutschen Arbeiter für die Massenmord= Prophetin Rofa Luxemburg.

Die gänzlich undeutsche und auch sachlich aberwizige Ronstruktion des Rlasse nationales Leben vergistet hat und die heute zur unmittelbaren Todesseschr für unsere Nation wird, ist ausgesprochen jüdisches Werk. Bebel sagte noch im Ansang (Rarl Biedermann: "Untersuchungen über Sozialismus und Sozialpolitik"): "Es ist nicht nur Torheit, sondern Frevel, wenn man die Arbeiter als einen besonderen Stand dem Bürgertum seindlich gegenüberstellt." Damals war Bebel noch Arbeitersührer und hatte sich noch nicht zum willenlosen Wegbereiter Judas herunterentwickelt. Die Herstellung des Klassengegenssates ist also völlig jüdische Mache. Deshalb nimmt auch der von Juden gezüchtete "Klassenhaßen Kassenhaßes an.") Überhaupt ist die Durchseuchung unserer Arbeiterschaft mit der aberwizigen

<sup>\*)</sup> In dieses Kapitel gehört die diabolische Geisel-Wirtschaft der russischen und deutschen Bolschewisten. Sie, wie überhaupt die spartakistische Mordsucht steht ganz im Dienste dieses Rassenhasses. Die Anstister sind im gegebenen Falle stets Juden, die die Gelegenheit zu Christenpogromen ausnuhen und vor allem sührende völkische Kräfte zu beseitigen suchen. Das hat sich zulet in besonders offensichtlicher Weise in München gezeigt. Die

internationalen Lüge das klügste und teuflischste Werk Judas. Damit gelang die Absprengung bester, gesündester, wertvollster Rräfte vom deutschen Volkstum und zugleich ihre Verblödung und ihre "Berkafferung" in fremdem Dienst. Manche machen jekt - au fpat auf. So klagt Lensch in seiner Schrift über "Die Sozialbemokratie. ihr Ende und ihr Glück": "Die deutsche Sozialbemokratie hat sich bis heute krampshaft gegen die Erkenntnis gesträubt, daß die Internationale endgültig vernichtet sei. Der deutsche Arbeiter durfte nicht erfahren, wie in Wahrheit die Stimmung unter ben Sozialisten des Auslandes war. Deshalb unterschlug der Vorwärts seinen Lesern systematisch alles, was ihm nicht vakte. Was er nicht völlig unterschlagen konnte, murde beschönigt, frisiert, zurechtgemacht." Der gelehrte Führer der Sozialdemokratie Bannekoek (Bremen) schreibt 1912 in seiner Schrift "Rlassenkampf und Nation": "Wir haben nur den Rlassen kampf zu betonen und das Rlassen= empfinden zu wecken, damit die Aufmerksamkeit von den nationalen Fragen abgelenkt wird." Damit haben wir den Bazillus Judas in Reinkultur. Unter fich felbst dulden die Juden den den Deutschen eingeimpften Rlaffenhaß und Rlaffen= kampf nicht! Das ist eine viel zu wenig beachtete und sehr be= merkenswerte Tatsache. So schreibt 3. B. die "Jüdische Rund» schau" vom 6. Juni 1919 mit Beziehung auf die Organisation bes Balästinastaates: "Es dürfte die Hoffnung in Erfüllung gehen, daß unserem Lande die Härte des Klassenkampfes erspart bleiben wird!" Und wenn die Zeit erfüllet ist, wird Juda die deutsche Sozialdemokratie genau so als Mohren, als ausgequetschte Zitrone behandeln wie — den Deutschen Raiser. Als sich Herr Ebert nach seiner Wahl zum Reichspräsidenten auf der Freitreppe des Theaters in Weimar dem erstaunten Volke zeigte, begleitete ihn als Im-

hingeschlachteten Geiseln sind sast durchweg Mitglieder einer arischen, den Rasseschaften vertretenden Gesellschaft. Sie wurden zum Opfer jüdischen Rassess. In derselben Linie liegt es, wenn im Maihest von "Im Deutschen Reich", Zeitschrift des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, der Abgeordnete Georg Davidsohn einen Hehartisel gegen den von Juden und Judengenossen bestgehaßten Verlagsbuchhändler J. F. Lehmann in München und gegen den arischen Schriftsteller Dr. Liek losläßt und ihn mit der versteckten Pogromaussorberung schließt: "Denn es ist nun endlich an der Zeit, daß wir selfstellen, wie lange noch Herr Dr. Liek und seine allbeutsch-antisemitischen Freunde in Deutschland und in Preußen ruhig schlasen dürsen." Die Hische wittern Morgenluft. Übrigens hat Lehmann seinerzeit schon eine Rolle als "Geisel" Landauers gespielt. Daß er im letzen Augenblick noch den Lewiné und Genossen entsommen ist, liegt nur an einem Zusall. — Erinnert sei auch an den freundlichen Fingerzeig des "Berliner Tageblatts", daß man sich den Namen des Fürsten Salm "merken müsse".

presario ein Herr aus dem Redaktionsstade der Frankfurter Zeitung. Wir wollen nicht so garstig sein und das Lied von dem Manne aus Sprerland zitieren. Die Sozialdemokratie ist nur der Sturmtrupp. Der Generalstad sitzt ganz wo anders.

Liegen hiernach die Berhältnisse bei Demokratie und Sozialdemokratie ziemlich einfach und klar, so sind sie beim deutschen Liberalismus weniger burchsichtig. Wir muffen offen über biefe Dinge reben, obgleich sie manchem webe tun werben. Wenn wir nicht ganz ehrlich sind und uns vor der Wahrheit scheuen, werden wir nie wieder gesund. Daß der Liberalismus versagt hat, daß er mit schuld geworden ist an unserem Unheil, und zwar nicht nur burch Unterlassungs- sondern durch Begehungssünden, wird ernstlich nicht mehr bestritten werden dürfen. Die Schuld liegt am völligen Bersagen gegenüber ber judischen Frage. Die Stellungnahme zu dieser Frage ist nun einmal entscheibend für den politischen Charakter. für den politischen Sinn und Willen. Wer ihr ausweicht, wird. trog allen guten Willens schließlich zum unruhvollen Berpendikel und zum politischen Halbbenker. Die Hoffnung, daß der Liberalismus mit der äußeren Ausscheidung seines judischen Giftes bei Abtrennung der Fortschrittspartei sich auch innerlich völlig entgisten und aus dem unseligen Zustande der artlosen Doppelseele herauskommen werde. hat getrogen. Nachdem durch Bismarcks politische und wirtschaft= liche Gesetzgebung die wesentlichen Ziele des Liberalismus erreicht waren, vergaß er die Folgerungen daraus zu ziehen. Er wollte bleiben, was er war, obgleich der stärkste Teil seiner Daseinsberechti= gung dahin war, und geriet unwillkürlich in den engen Horizont ber kleinen ibeenlosen politischen Geschäftemacherei, seine Führer wurden zu bloßen Parteitaktikern, und oft genug war auch die Taktik falsch. Der Liberalismus hat nie ganz verleugnen können, daß er aus der jüdisch stark beeinflußten Schule der Rotteck und Welcker stammte. Seine größte Schuld ist die Unterstützung aller Bestrebungen, die auf die "Emanzipation" der Juden gerichtet waren. Die Belange der Juden fanden fast durchweg die Unterstützung des Liberalismus, der in bedauerlichem Make der jüdischen Kultur= und Bildungsphrase erlag. Richard Wagner sagt sehr zutreffend: "Als wir für die Emanzipation der Juden stritten, waren wir eigentlich mehr Rämpfer für ein abstraktes Prinzip als für den konkreten Fall: wie all unser Liberalismus ein nicht hellsehendes Geistesspiel war." Wenn Rotteck sagte: "Ich will lieber Freiheit ohne Einheit als Einheit ohne Freiheit" ober "Wenn alle Jünglinge zum Heere berufen werden, so wird die ganze Nation von den Gesinnungen des Mietlings burchdrungen sein", so liegt die jüdische Bergiftung biefer

art= und charakterlosen Gebankengänge auf der Hand. Als der Liberalismus den an sich schon unselbständigen und törichten Gebanken der "Mitte", der "Mäßigung", des "Mittelpartei Seins" zum politischen Prinzip erhob, kroch er völlig auf eine jüdische Leimrute und klebte auf ihr sest die — zum Iusammenbruch der Partei. Iener Ungedanke mußte nicht nur zur Gegnerschaft gegen alles grundsäsliche, auch völkische Denken, sondern auch zur jüdisichen Geschäftspraxis des Ruhhandelns um unveräußerliche Grundsäße sühren. Das hat schon Dahlmann bedauert: "Alle Mäßigung beruht auf der nicht vollen Anwendung einer Kraft, die man ohne Rechtsverlezung auch ganz gebrauchen dürfte." Wohin ein solches Mittelding Seinwollen schließlich führt, hat das Deutsche Reich in diesem Kriege erlebt.

Der Umschwung in die ausgesprochen alliüdische Richtung trat vor allem mit ber jungliberalen Bewegung ein; 1900 wurde der Reichsverband der Bereine nationalliberaler Jugend gegründet. Er schob das jüdische Element in den Vordergrund. Außerlich erwies sich die schrittweise Verjudung der liberalen Volitik in den von da ab einsekenden Bestrebungen nach Wieder= vereinigung mit dem Freisinn. 1912 bei ber Scheibemannpräsidentenmahl und 1913/14 beim jüdischen Zabernspektakel fielen die Schleier. und Naumann konnte beruhigt sagen: "Die Sozialbemokratie, ber linke Flügel oder die proletarische Hälfte des Liberalismus, macht alles etwas radikaler wie der bürgerliche Liberalismus. Aber im Grunde macht er dasselbe." Paasche trat mit kraftvollen Worten für Ernennung jübischer Offiziere ein. Bassermann erklärte im Januar 1914 auf dem Württembergischen Parteitag: Bethmann Hollmeg sei nach Ansicht der nationalliberalen Bartei vielleicht der geeignetste Mann für das Amt des Ranzlers, wenn er auch nicht ein Mann nach dem Berzen der Konservativen sei. Seine gesamte Bolitik bewege sich in der Richtlinie der nationalliberalen Forderungen."

Später wurde die jüdische Versippung namhafter Parteissührer dem Liberalismus zur besonderen Gesahr\*) und die Politiker des Kreises um Richthosen, Junck, Paasche, Schiffer, Rießer gerieten restlos in die jüdische Richtung. Friedbergs Politik ist geradezu kennzeichnend für das Rechtss und Linkskönnen. Männer wie Treitschke hätte der Liberalismus der letzten drei Jahrzehnte nicht mehr ertragen. Der fanatische "Rampf gegen rechts", das interfraktionelle Techtelmechtel während des Krieges, das Eins

<sup>\*)</sup> Baffermann und Strefemann find beibe jubifch versippt.

treten Stresemanns für "Barität" ber Aufklärung im Felbe, ber Schlachtruf ber Rölnischen Zeitung: "Majorität nicht Autorität", bie Mitarbeit am Einreifen ber Bismarckschen Berfassung und an der Naumannschen "Entversönlichung der Krone" — all dies sind jüdische Vergiftungserscheinungen. Echt jüdisch ist es auch, wenn in einem lokalen nationalliberalen Wahlaufrufe vor bem Kriege gesagt werden durfte: "Wir Nationalliberalen sind national aus Berstandesrücksichten und liberal aus Herzensbedürfnis" (Dahlmann: "Einen Liberalismus von unbedingtem Werte, d. h. einerlei durch welche Mittel, gibt es nicht."), und wenn während des Krieges eine nationalliberale Zeitung dafür eintreten durfte, das Wort "national" aus der Varteibezeichnung zu streichen! Was insbesondere die überaus verhängnisvolle Stresemannsche Kriegspolitik anlangt, die wiederholt zum Lebensretter Bethmanns wurde und abwechselnd mit der echt bethmännisch-jubischen Afterlogik: "Die Sozialdemokratie bei ber Stange zu halten" ober ber Notwendigkeit eines "guten Ginbrucks auf das Ausland" gerechtfertigt wurde, so wird über sie noch manches zu sagen sein. Es ist wahrhaft erstaunlich, daß es Strese= mann fertig bringt, noch am 18. Januar 1919 nach Mr. 33 der Täglichen Rundschau zu erklären: "Im Kriege kam es nur darauf an, die Sozialdemokratie bei der Stange zu halten." Dies steht durchaus auf derfelben Höhe, wie wenn Bethmann noch heute sein "Unrecht an Belgien" verteidigt. Eine Erklärung für fie, für die Tatsache, daß Stresemann in der Bindung der Regierung auf die Antwortnote an den Papft einen "nationalen Gewinn" erblicken konnte, daß er fähig war, den Artikel im 8 Uhr=Abendblatt vom 17. November 1917 zu schreiben, daß er noch im März 1918 im Zentralvorstand der nationalliberalen Vartei für einen Kühlmann eintrat — eine Erklärung für all dies kann nur in der Rapitulation des Liberalismus vor Juda gefunden werden.\*) Es ist zugetroffen, was Friedrich Julius Stahl von den "Lehren des Liberalismus" voraussagte: "sie werden wie Quecksilber in ben Knochen ben ganzen Staatskörper aushöhlen, und ich bezweifle sehr, ob, wenn ein zweiter Sturm kommt wie 1848, wir ihm dann noch gewachsen sein werden."

Ein Kind dieses Geistes der inneren Haltlosigkeit und Schwäche war übrigens auch die ganz zu Unrecht als gefährlich verleumdete Vaterlandspartei. Die unbeschreibliche Wut, die ihre Gründung bei Juda hervorrief und die fast sinnlose Hetze gegen sie, beweist deutlicher als alles andere, daß die Vaterlandspartei unserem Volke zum Segen hätte werden können, wenn sie nur gewollt hätte.

<sup>\*)</sup> Bemerkenswert ist auch, daß Stresemann auf der großen Parteitagung der Deutschen Bolkspartei im April für Brockdorff-Ranzau Stimmung machte.

Sie hat nicht gewollt. Sie wurde sozusagen als seelischer Krüppel bereits geboren; ihre Väter selbst legten ihr schon bei der Geburt die nötigen Urm- und Fußfesseln an, um sie zu einem für Juda unschädlichen und für unser Baterland nuklosen Mikgebilde zu machen. Sie wollte weder kalt noch heiß sein und unterlag deshalb dem Schicksal alles Halben und Lauen. Streng wurde verboten, zu Fragen der "inneren Politik" Stellung zu nehmen oder gar "Opposition" zu machen. Dabei wußte man doch, daß durch raffinierte Schie= bungen Judas die gesamte Kriegspolitik eben zu einer Frage der inneren Bolitik gemacht worden war. Dak überdies Tirpik zweimal seine Reverenz vor Juda machte (Erklärung vom 20. Januar 1918 und überdies Schreiben vom 2. Februar 1918 an den Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens), zeigt, wie erkenntnis= und bekenntnislos auch die Großen im Reiche der Frage aller Fragen zum Teil noch gegenüberstehen. Der österreichisch= ungarische Politiker Dr. Ladislaus Rieger sagte einmal: "Die Feigheit der Gemäßigten' ist schuld an allem politischen Elend", und ichon der alte Ancillon (Treitschke, Deutsche Geschichte IV, S. 74) nennt das Wesen der unglückseligen "Mittelparteien" beim Namen, wenn er spricht von der "Mitte, die stets dem Guten seindlich ist, und. wenn sie das Bose nicht offen begünstigt, ihm doch zu schmeicheln sucht".

Die vormalige konservative Partei ist auch nicht der Sünden blok. Sie liegen nicht im Begehen, sondern im Unterlassen (vgl. Liebig a. a. D.). Die folgenschwere Schuld der Konservativen war die, daß sie den Raiser höher stellten als das Raisertum. Die Form war ihnen mehr als der Inhalt. Ihr Monarchismus wurde im ent= scheidenden Momente zur Selbstfesselung, zur Entmannung, also zum politischen Bnzantismus. Die Konservativen wußten, bak uns das B-Snitem in den Untergang führte. Sie wuften aber auch. daß der Raiser jeden sachlichen Ungriff auf die Regierung, insbesondere gegen Bethmann, als perfonliche Beleidigung auffaßte. Sie klemmten sich deshalb zur Selbstentschuldigung auf folgenden taktischen, in Wahrheit aber ganz untaktischen Gedankengang fest: Da der Kaiser Un= griffe gegen Bethmann als gegen sich gerichtet betrachtet, können solche Angriffe Bethmann nur ftuken, beshalb kann, wenn überhaupt, Opposi= tion nur in vorsichtigster Form gemacht werden und von einer unmittelbaren Opposition gegen den Raiser kann jedenfalls nicht die Rede sein. In diesem circulus vitiosus, der sie wider ihren Willen zu Mitschuldigen machte, haben sich die Ronfervativen gefangen. Sie wollten Die Autorität der Krone nicht gefährden und vergagen, daß sie gerade durch ihre Unterlassung gefährdet wurde. Die Mehrheitsparteien

kannten diese innere Unfreiheit, diese tragische Verwechselung von Sache und Verson, diese Selbstfesselung der Konservativen und beuteten sie Hand in Hand mit Bethmann gründlich aus. Des= halb schob Bethmann beim geringsten konservativen Oppositions= versuche stets die Berson des Raisers vor, deshalb stellte er "mit erhobener Stimme nach rechts" bei entsprechenden Gelegenheiten immer wieder die dräuenden Eingangsworte an die Spike seiner Er= klärungen: "Se. Majestät der Raiser haben ...." Besonders be= merkenswert ist hier der Eingang der vor allem an die konservative Breise gerichteten Zensurverfügung Bethmanns, mit ber er jede freie Meinungsäußerung totzuschlagen versuchte: "Die im Auftrage Seiner Majestät des Raisers von dem Reichskanzler geleitete auswärtige Bolitik darf in dieser kritischen Zeit, die über ein Jahrhundert ent= scheidet durch keine offene oder versteckte Kritik gestört und behindert werden . . . " So schmachvoll hat sich das deutsche Bolk entmündigen lassen. Und wer sich dagegen wehrte, wurde von den Juden und Judengenossen gelyncht. Selbst die Sozialdemokratie haben der "Fronde" gegenüber von biesem kindlichen, aber leider wirksamen Mittel Gebrauch gemacht. Haben wir es doch erlebt, daß sozial= bemokratische Blätter störrischen Zentrumsabgeordneten gegenüber ioaar auf die Autorität des — Bapstes hinwiesen. Mit solchen Mähchen ist im Deutschen Reichstag Volitik gemacht worden! Von jüdischen Einflüssen hat sich die konservative Bartei im allgemeinen. bis auf gewisse Sochtorns im früheren Herrenhause, freigehalten. Daher der wahnwizige jüdische Haft gegen alles Konservative. Ihr Tivoliprogramm ist völkisch einwandfrei und märe eine zielsichere Waffe gewesen, wenn die Praxis stets der Theorie gefolgt mare. Das war nicht immer der Fall.

Eine wahrhaft beutsche Partei, die die Wahrheit nicht nur kennt, sondern auch sagt, die sich unabhängig hält von oben und unten, die ehrlich und rückhaltlos Stellung nimmt Frage aller Fragen, die an Stelle von "Fraktionsfinasserie" charaktervolle Politik treibt und in allem und jedem nur beutsch sein will, hat unserem Volke gefehlt und fehlt ihm heute noch. Riesenmacht, seinen **Juba** mirb all ieine Mammon. Berlippung, seine Presse aufbieten, um das Werden einer solchen Bartei zu verhindern und deutsche Schwachköpfe werden ihm babei Gladiatorendienste leisten. Daß sich die Deutschnationale Bolks= partei zu einer rein deutschen Bartei entwickeln wird, möchte fast aumindest nach dem Ergebnis ihres Parteitages im Juli 1919, bis auf weiteres bezweifelt werden. Auf der einen Seite immer noch das Verkennen der Notwendigkeit und des Wesens einer zielbewuften

und rückhaltlosen nationalen Opposition und iene wahrhaft krank= haste Sucht nach "positiver Mitarbeit", von der sogar die "Deutsche Tageszeitung" zeitweise ergriffen ist. Beides zeugt vom Mangel wirklichen politischen Empfindens und politischen Willens. In Wahrheit handelt es sich dabei um nichts anderes als um Fortsetzung derselben Sünden, die den Ronservatismus unpopulär und handlungsunfrei gemacht und uns mit dahin geführt haben, wo wir heute stehen. Auf der andern Seite die rein parteipolitische, nicht vaterländische Scheu, Rlarheit in der Frage aller Fragen zu schaffen. Die Freikonservativen sollen sogar erklärt haben, daß sie aus der Bartei ausscheiden würden, wenn die Judenfrage auf dem Parteitag zur Sprache käme. Georg Sendner ("Der politische Charakter der Deutschen", Hammerverlag) sagt mit Recht: "Eine Bartei, die Juden in ihren Reihen duldet, ist nicht deutsch und wenn sie sich hundertmal ,deutsch' nennt," und führt nach I. Hofmiller an: Der Mangel des großen deutschen Dramas sei in dem deutschen Charakter begründet, in der Angst vor dem Konflikt, dem Schielen nach dem versöhnlichen Ausgang und dem Zurückschrecken vor der Ratastrophe. Der Mut weh zu tun, gehöre zum Drama= tiker, wie er zum Bolitiker gehört. Bor dem Rriege hat die Krenzzeitung das Problem tapfer bei den Hörnern gepackt (Mr. 30 vom 18. Januar 1913): "Es ist ein Schandfleck der europäischen Staatskunft, daß man die Juden eine so verächtliche und gefährliche Rolle spielen läßt. Die Judenmacht muß gebrochen werden. Welcher Fürst, welcher Staatsmann beginnt diesen nationalsten aller Feldzüge? Wir sind überzeugt, daß er in kurzer Zeit bis auf wenige unwürdige Ausnahmen das ganze Bolk und zwar zu jeder Makregel auf seiner Seite haben würde. Heute sind die meisten Sklaven. Erst wenn die Retten jüdischen Mammons gebrochen, die Fesseln jüdischen Beistes gesprengt sind, kann man wieder von Freiheit sprechen." (Aus der vortrefflichen Schrift von Alb. Grimpen: Judentum und Sozialdemokratie.) - Die "Deutsche Bolkspartei" scheidet als ernsthafter Faktor bei einer deutschen Gestaltung der deutschen Zukunft bis auf weiteres aus. Das muß ausgesprochen werden, troßbem auch diese Bartei eine Reihe trefflicher beutscher Männer in ihren Reihen hat. Der Aberglaube an die Notwendigkeit einer "Mittelpartei" ist heute nicht nur politischer Unfinn, sondern politischer Frevel. Juda wird die Deutsche Bolkspartei, ob sie will oder nicht, genau so zum Mittel zum Zweck machen, wie es die nationalliberale dazu gemacht hat. Wer die "liberale" Sünde, die wesentlich mit zur Quelle unseres Unterganges geworden ist, immer noch nicht erkannt hat oder nicht erkennen will, dem ist nicht

zu helfen, der stellt, ob er zehnmal das Gegenteil beteuert, die Partei über das Vaterland.

Die bisherige Betrachtung ergibt den Sieg Judas über die bei weitem größten Teile der deutschen Bolksvertretung, über die "Mehrsheit". Eben diese Mehrheit, die auch heute wieder erstanden ist, weil eine Anderung des "Systems" eben gar nicht stattgefunden hat, ist jüdisches Treibhausgewächs. Die Judenwahlen von 1912 führten über das Judenvorspiel von Jabern in den Judenkrieg und nun in den Sudensrieden.") An dem Tage, an dem sich Deutschland mit

<sup>\*)</sup> Die nach Drucklegung der 1. Aufl. dieser Arbeit bekannt gewordenen Frie de n &= bebingungen erfüllen reftlos biefen Begriff. Ihr Befen ift mehr noch als bie körperliche Berkrüppelung bes Reichs seine wirtschaftliche Bernichtung und seine seelische Unterjochung auf bem Wege ber Entehrung. Die Durchführung ber wirtichaftlichen Bebingungen, bie aus tiefftem Saf und ber Gier nach bem Besit ber andern geboren sind, ist nicht unmöglich, wie viele glauben, sondern sehr wohl möglich. Allerdings nur auf einem Bege: der dauernden Arbeitsverfklabung ber Deutschen im Dienste ber fremben Finanggesellschaften. Das ist ber biabolische Zwed. Deshalb auch bie Bielen verwunderliche Untersagung ber Auswanderung und bie Aurudschlenbung ber Auslandsbeutschen ins Reich: bas angelfächsische Großtapital braucht Riesenmassen Fabritarbeiter; die deutschen Birtichaftswerte wird es in dauernden "Bfandbesith" nehmen ober auch mittels Anrechnung auf bie Kriegsschulb "ankaufen". In Deutschland werben Riesenindustrien bes internationalen Rapitals entstehen. Deutschland wird der Kabrikvorort von London und Neuhork. Der Deutsche wird zu bem vom Ausland notbürftig ernährten und bezahlten Lohnstlaven, und unfre internationalen Efel werden sich händeringend nach den schönen Zeiten bes "verfaulten alten Systems" zurücksehnen. Wir werben arbeiten unter ber Beitiche von Inbern und Zulukaffern; für unsern Gehorfam werben aut bezahlte Sölbner forgen, für unsere bauernbe geistige Unterernabrung ein bereits beabsichtigtes angelfächsisches Reitungsspubikat in Berlin. Unser eigenes jübisches Rapital aber wird wieder blüben, sei es auch auf bem Wege ber Kusion. So sieht die - verdiente - Antwort auf ben 9. November aus. Jawohl, herr Scheibemann, Sie haben recht: "Das beutsche Bolt hat auf ber ganzen Linie gesiegt!" — Unterbessen sind, wie für jeden Kenner ber politischen Bersönlichkeiten von vornherein selbstverständlich, die Friedensbedingungen ber Feinde von der sogenanten beutschen Regierung in hundedemut angenommen worden, nachdem man dem Bolte erst wochenlang ein würdeloses Theater mit "verborrenden Sänden" und ähnlichen schönen Dingen vorgespielt hat. Unser gutes bummes Bolt hat sich bis zur letten Minute wieder nasführen lassen. Alle Borausfagen ber 1. Aufl. bieses Buches sind restlos eingetroffen. Gerade die Ausführung bieses Friedens wird aber unserem Bolke, das ja noch gar nicht weiß, was seiner wartet. bie Augen öffnen, ihm auch die wahren "Schuldigen" zeigen. Hier sei nur auf einige besonders bemerkenswerte Tatsachen hingewiesen, die auch für einen Begrifisftutigen das Wesen des "Judenfriedens" in helles Licht seten: 1. Bater des 100 Milliarbenangebots an die Feinde ift ber jubifche Bantier Mar Barburg aus Hamburg, den ichon Bethmann zu politischen Aufträgen gebrauchte. Sein Bruder ist Bankier in Amerika. Warburg war Mitglied ber beutschen Friedensbelegation und er hat "zunächst die Abordnung in Versailles, sodann in Spaa die Herren

seiner demütigen Waffenstillstandsbitte unlöblich unterwarf, verskündete Maximilian Harden alias Isidor Witkowski unter fanatischem Beisall seiner Judengemeinde in Berlin: Dies sei der Sieg des Rechts! Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall. Scheidemann aber verkündete am 9. November 1918 vom Balkon des Reichstags herab: "Das deutsche (?) Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt."

Ergänzend ist zum Vorstehenden noch auf den unmittelbaren Einfluß Judas auf die deutsche Gesetzgebung hinzuweisen. Es handelt sich dabei keineswegs nur um die Börsen- und Geldgesekgebung, sondern um den gesamten Bereich des deutschen öffentlichen und privaten Rechtes. Dem könnte ein ganzes Kapitel gewidmet werden. Es soll hier ein einziges charakteristisches Beispiel genügen. Die Regierungsvorlage über die Sonntagsruhe (1914) enthielt einen § 3, nach dem den orthodogen Juden gestattet wird, ihre jüdischen Angestellten am Sonntage bis zu 5 Stunden zu beschäftigen. Denn man könne den judischen Geschäftsleuten, die den Sabbat feiern, die Beschränkung der Sonntagsarbeit nicht zumuten. Dieser Gedankengang vergift einmal, daß wir uns in einem driftlichen Staate befinden, zum andern enthält er den alten Irrtum, daß es sich beim Judentum nur um eine Religionsgemeinde handele. Wie sich im gegen= teiligen Falle der jüdische Nationalstaat driftlichen Gebräuchen gegenüber verhalten würde, ist nicht zweiselhaft. Man braucht nur an das Auftreten des neuen bayerischen Löwen Dr. Lewiné aus Ruß-

Brodborff, Dernburg, Bernstorff und Scheibemann für ben Gebanken gewonnen". Ob es wohl noch irgend einen dummen Michel gibt, der da glaubt, diese angebotenen 100 Milliarden würden die international liierte Großfinanz belasten? Das ist die Rette, bie bem beutschen Sand- und Ropfarbeiter um Sals und Sande geschlungen wird, und an ber Juda zugleich ben beutschen Staat auf Zeit und Ewigkeit zu sesseln gebenkt. 2. Das Gefühl tiefster Niebergeschlagenheit über den mit diesem "Frieden" vollzogenen deutschen Zusammenbruch in deutschen Herzen wurde begleitet von ploglicher "hochtonjunttur-Stimmung" an ber Borfe, auch ber beutschen Borie! Barum wohl? In ber zwede Unnahme ber Friebensbebingung gebilbeten neuen beutschen Regierung fist tein einziger Jube mehr! Barum wohl? Und das Berliner Tagblatt sprach sich — nachdem es zu spät war, — gegen Unterzeichnung bes Friedens aus. Warum wohl? — Übrigens könnte gerabe dieser "Friedensvertrag" als Mittel bazu geeignet erscheinen, dem auf wirtschaftlichem und politischem Gebiete gleich unerfahrenen Deutschen ben grundlegenden Unterschied zwischen werteschaffenbem beutschen Kapitalismus und dem wertefreffenden und gerftorenden jubifchen Leihzins- und Großtapitalismus flar zu machen und ihm zu zeigen, in welch bejammernswert bummer Weise sich die deutschen Arbeiter durch die jüdisch geleitete Sozialbemokratie haben migbrauchen laffen, um gefunde antitapitaliftische Bolitit unmöglich zu machen, so bağ unter ihrem Schupe ber persönlichkeitentwertende Kapitalismus erst bie furchtbare Macht hat werben können, die er heute ist und die uns vernichtet hat.

land nach Eisners Tobe zu benken. Daß übrigens im gegebenen Falle geradezu eine Benachteiligung der christlichen Geschäftsleute entstehen mußte, bedarf keiner Ausführung. Ein ernstes Rapitel für sich ist auch die Beeinflussung der deutschen Brozekführung und Rechtsprechung durch Juda. Hat das Eindringen des römischen Rechts mit seiner Auflösung der sozialen Zusammenhänge und der Zerstörung des germanischen sozialen Empfindens, das heißt ber Idee der Sippenverpflichtung und der Berpflichtung gegenüber der Volksgemeinschaft, sowie mit seiner Herstellung des individuellen Gläubigerabsolutismus die wirtschaftliche und damit politische Herr= schaft des Zudentums überhaupt erst ermöglicht, so war sein logischer Formalismus von vornherein ein wundervolles Betätigungsfeld für den in der hohen Schule des Talmud und seiner Unterlagen geschulten jüdischen Geist. Man kann sagen, daß heute die jüdische Denkweise in Rechtsfragen weithin maßgebend ist und es ist jedenfalls kein Wunder, daß ein Grokteil der Rechtsanwälte Juden sind. Für die jüdische Denkweise kommt es nicht darauf an, wer recht hat, sondern wer recht erhält. Im übrigen erhellt das, was wir hier meinen, vielleicht am besten aus der Tatsache, daß das deutsche Prozekversahren sich bewußtermaßen nicht auf dem Brinzip der Wahr= heitssindung aufbaut. Auf die sogenannte materielle Wahrheit kommt es also beim deutschen Zivilprozeß nicht an. Jedes, auch das er= logenste Mittel ist erlaubt zur Brozekgewinnung, falls nur die vor= geschriebenen formalen Gesichtspunkte dabei beachtet werden. Als Meister des deutschen Brozestrechts gilt der Leipziger Brosessor Adolf Wach, aus judischem Stamme, versippt mit der judischen Bankiers= familie der Mendelssohne.

#### X.

# Regierung.

dwieriger war es für Juda, die Regierung zu erobern. Was die Beamtenschaft außerhalb der Regierungen selbst anlangt, so ist sie mallgemeinen die zum 9. November 1918 ziemlich judenrein geblieben. Die großen Traditionen des Preußischen Staates erwiesen sich als naturkräftige Stüge des völkischen Reinlichkeitsempsindens im gesamten deutschen Beamtentume. Diesem Umstande ist es zu danken, daß troß der Revolution und ihrer zerrüttenden Folgen der Staatskarren noch notdürstig (wie lange noch?) weiter rollt. Der Haß gegen die "Bureaukratie", deren menschliche Fehler im übrigen nicht abgeleugnet werden sollen, der Haß gegen den vielgeschmähten "Obrigkeitsstaat" hat mit hierin seinen wesentlichen Grund und stammt aus Juda (charakteristisch z. B. Ulk Nr. 48/11).

Vor allem, daß es (mit Ausnahmen!) bis zulett nicht gelang, das stark ausgeprägte Ehrgefühl des preußisch=deutschen Beamten auszumerzen, und daß dieser Rückstand aus arischer Vorzeit noch unerschüttert blieb, als in der Regierung und ihrer Politik die nationale Ehre längst als jüdisches Hausierergut behandelt wurde, war für Juda ein ständiger Stein des Anstoßes. Die Hehe der allzüdischen Presse gegen die Ranalrebellen, gegen den Berliner Polizeizräsibenten v. Jagow, wie überhaupt gegen jeden aufrechten Staatszbeamten, der nicht kapitulieren wollte, sind Beispiele dasür, wie es gemacht wurde. Am possierlichsten wirkte es dabei stets, wenn die Juden und Judengenossen als Wahrer der bedrohten Staatsautorität auftraten. Hier wie überhaupt hat sich nirgends ein schmierigerer Byzantismus breit gemacht als in der alljüdischen Presse. Einzelne Leistungen stinken geradezu gen Himmel.

Slücklicher war Juda bei der Inangriffnahme der staatlichen Zentralstellen, wobei sich mit gutem Instinkte die gesammelte Kraft dieses orientalischen Kreuzzuges auf die Vertretung der auswärtigen Interessen des Reiches, das Auswärtige Amt, richtete. Wer die Außenpolitik wirklich beherrscht, wird auch Herr der inneren Dinge. Dieser Kreuzzug, der nicht erst gestern oder vorgestern begann, sondern dessen Ansänge zurückreichen mindestens dis auf den Wiener Kongreß, ist glänzend gelungen. Seine Darstellung könnte allein ein Buch füllen. Im Rahmen dieser Arbeit genügen zunächst kurze Ansender

führungen. Die Mittel, die Juda dabei anwandte, waren: G reiche Gastmähler, Heirat und schließlich, nach geglücktem Einbr die unmittelbare Abernahme der staatlichen Machtmittel.

Nachdem Juda in der ersten Hälfte und um die Mitte t vorigen Sahrhunderts schon weit vorgedrungen war, trat eine C ichäftsstockung ein, als Bismarck die Zügel des Staates in Hand nahm und mit energischen Mitteln die Korruption des dame preukischen Auswärtigen Amtes ausräumte (selbst diesem Groken sie aber nicht voll gelungen). Es mag richtig sein, daß Bismarck jüdische Frage in ihrer ganzen surchtbaren Gefahr nicht voll erkann die Frankfurter Zeitung (1. Juli 1892) war aber jedenfalls ! Meinung, Bismarck habe ben "Antisemitismus planmäßig große züchten versucht". Daran ist kein Zweisel, daß Juda unter Wilhe bem Treuen und Bismarck tatfächlich lahm gelegt war. Aber Rorruption des Auswärtigen Amtes und die judischen Geschäft traktiken erzählt Bismarck selbst in seinen Gedanken und Ering rungen. Der Bankier Levinstein stand als politischer Ruppler Berbindung mit dem Auswärtigen Amte, in dem er "seit Jahren ei Vertrauensstellung eingenommen hatte", und machte auch Bisma sofort seine Anerbietungen, um den neuen Gesandten der jüdisch Interessenvolitik gesügig zu machen. Erst bot er ihm 60 000 Ma dann ging er höher bis auf 90000 Mark jährlich. Bismarck me ihn hinaus und brachte damit auch die Dienerschaft um die ... unve hältnismäkigen Trinkgelber, die Levinstein an sie verschwendet Wie die Verhältnisse schon damals lagen, beweist seine Bemerkun daß er dem Rönige erft nach Monaten mündlich habe Berie erstatten können: "Bon einer schriftlichen Berichterstattung verspra ich mir keinen Erfolg". Die dinesische, ober besser: orientalisc Mauer bestand also schon damals. Später versuchte der Ronf Bamberg aus Baris die so gefühlsroh unterbrochenen Beziehung Judas zum Bismarckschen Regimente wieder herzustellen. Der ganze bis heute und in dem jüdischen Entwurf einer Reichsverfassung nachwirkende Sak Judas gegen den großen Deutschen ist wohl erklärlich. Er trat äußerlich in bem fanatischen Rampfe bes politischen Freifinns Eugen Richterscher Prägung und in der muften Bege der alljüdischen Presse gegen ihn zutage. Die Beteiligung Bleichröbers an Bismarcks Sturze ist nicht von ungefähr.

Nach seinem Weggange hatte Juda wieder freies Feld. Es fällt uns nun nicht ein behaupten zu wollen, daß die späteren Regierungen von Caprivi dis Bethmann Lewinsteinschen Bestechungsmethoden zugänglich waren. Die persönliche Shrenhaftigkeit der Neukursler und B-Systemler bleibt auch für uns außer Zweisel. Für die Sache

selbst und hinsichtlich der nun eingetretenen Folgen für unser Bolk ist das aber ein schlechter Trost. Denn die Tatsache als solche, daß ber gesamte von Bismarck so genannte Neue Kurs, der im B-System seine Krönung und seinen blutigen und schmählichen Zusammenbruch. leider noch nicht sein Ende fand, geradezu der Ausbruck des Sieges Judas über die deutsche Rraft war und ist, steht so völlig auker Zweifel, daß es keiner jüdischen Geschichtsklitterung gelingen wird, sie aus der Welt zu bringen. Es ist nach jeder Richtung hin bezeichnend, daß Caprivi in einem Schreiben an ben Schriftleiter des Berliner Tageblatts die Hauptaufgabe der Nachfolger Bismarcks dahin kennzeichnete, "die Nation in ein Alltagsdasein zurückzuführen", wie auch Bethmanns junger Mann Riegler noch im Frühjahr 1914 schrieb: "Daher gehört auch in unserer Zeit der dauernde Erfolg nicht mehr der einzelnen kühnen Tat, auch nicht mehr dem Genius des einzelnen Staatsmanns . . . lekten Endes entscheibet ber bessere Durchschnitt (Walter Steinthal 1912: "Unsere heutige Volitik ist keine neuschöpferische und will keine sein"). In all dieser Afterweisheit haben wir den von Juda für den deutschen Michel gerrägten und seit 1890 folgsam beibehaltenen, für die Beteiligten überaus beguemen Regierungsgrundsak. Es wirkt wie ein blutiger Sohn und bildet einen tragischen Abschluk dieser unseligsten Zeitspanne deutscher Geschichte, daß diesen Irrsinn eine der größten Stügen des B-Systems, der große Mann aus dem Reiche der Frankfurter Zeitung, Herr v. Paper, noch kurz vor dem verdienten Zusammenbruch in solgenden weisheittriefenden Worten als Evangelium verkünden durfte, ohne in einem Meere des Gelächters zu verschwinben: "Wir muffen uns loslösen aus den ausgefahrenen Geleifen unseres historischen Wissens!" Gehorsam schwatt Scheibemann bas kürzlich nach: "Wir muffen heute gang umlernen, muffen resolut über die Bismarchiche Gedankenwelt hinaus."\*) Die Scheidemänner und

<sup>\*)</sup> Es tit für diese neue Gedankenwelt ebenso bezeichnend wie hündisch, wenn das alljüdische "Kleine Journal" am 14. April 1919 zu schreiben wagt: "Es gab eine Zeit, wo wir in ausgeblasenem Hochmute dem Auslande gegenübertraten und sogar das charakteristische alberne Wort geprägt haben: Wir Deutschen sürchten Gott und sonst nichts auf der Welt. Und als würdiges Gegenstück dazu das samose Nationallied: Deutschland, Deutschland über alles . . "Der "Borwärts" aber schreibt in Nr. 168 zu der Widmung auf der Schleise eines Bismarckkanzes mit dem Ausbruck: "Aus diesen Tagen, die dich ties empören, ruft unsrer Schnsucht hossendes Begehren: wir brauchen wieder einen so wie du" solgendes: "Wir hätten den Vers etwas anders gefaßt: Aus diesen Tagen, die dein spätes Erbe, ruft unsre Schnsucht, daß de in Geist auch sterbe, nachdem du selber schon gestorben bist". — Kam unser Schickal unverdient?

Bager haben dies ihrerseits übrigens gar nicht nötig. Denn von der Bismarchichen Gebankenwelt haben sie nie einen Sauch verspürt. Schon am 2. Dezember 1870 schrieb der französische Ronsul Lefaivre an August Bebel: "Meine Herren! Im Namen ber französischen Rexublik, deren Regierung mich zu ihrem speziellen Bertreter bei ber Demokratie Deutschlands (!) bestellt hat, erachte ich es für meine Bflicht. Ihnen für die edlen Worte, die Sie im Berliner Parlament inmitten einer durch den Geist der Eroberung und der Trunkenheit des Militarismus sanatisierten Bersammlung gesprochen haben, meinen Dank auszudrücken. Der Mut, den Sie bei dieser Gelegenheit bewiesen, hat die Aufmerksamkeit von gang Europa auf Sie gerichtet und Ihnen einen ruhmvollen Blat in der Reihe der Streiter für Freiheit erobert . . . Frankreich begrüßt Sie, mein Herr, und dankt Ihnen, denn es erblickt in Ihnen die Zukunft Deutschlands . . . . " Und die Frankfurter Zeitung warnte in ihrem Leitauffat vom 6. Juli 1870 Nr. 186 eindringlich vor der anscheinend bestehenden Absicht der Hohenzollern, wieder ein Deutiches Reich herzustellen. Das Hinaussahren des Reichswagens aus den "ausgefahrenen Geleisen" hat nun Juda bei uns gründlich fertig gebracht. Deshalb liegen wir jekt auch im Strakengraben. Dafür marschiert aber Herr v. Bager mit einer Riesenpension aus ber Reichskasse (unter Anrechnung seiner Rechtsanwaltszeit!) mit all ben andern nicht "Vorbelasteten" und nicht "Rompromittierten" erneut an der Svike, und der deutsche Tanzbär folgt immer noch im Fortrott. —

Die Eroberung ber Regierung gelang Juda nach 1890 im Sturm. Das geschah vor allen Dingen auf dem Wege der Hereinsnahme hoher Regierungsstellen in die jüdische Versippung. Wer in diese Versippung gerät, wird zumeist völkisch tot und national handslungsunfähig. Die jüdische Schadchen-Politik seit 1890 ist sasst beswundernswert. Insbesondere geriet das Auswärtige Amt dadurch mehr und mehr in die Fangarme Judas. Das Auswärtige Amt wurde so mehr und mehr eine mit der jüdischen Hautessinance eng verknüpste Elique der Meinungslosen, zu der kein Tüchtiger, kein wahrhast deutsch Empfindender mehr Jutritt hatte.\*) Auch die jüdischen Reklamekünste zogen so ins Auswärtige Amt ein. Über die Selbstebelobigungsmaschinerie des Auswärtigen Amtes ließe sich manches berichten, auch manches Heitere erzählen, wenn die Sache nicht so

<sup>\*)</sup> Abmiral Karl Hollweg berichtet in ber Halbmonatsschrift "Der Einzelne", daß Halbane, der dreimal längere Zeit in Deutschland war, im Februar 1912 sich dahin ausließ, daß ihn bei seinem Besuche in Deutschland nichts so sehr betroffen habe, wie der aussälige Mangel an Charakteren.

bitter ernst wäre. Die jüdische Verwandtschaft des Auswärtigen Amtes — leider auch mancher hoher Offiziere — bietet für sich allein schon Stoff zu einer Chronik.

Nach außen vollzog sich die Rapitulation der monarchischen Regierung 1906 in der Hereinnahme des großen Reklamemanns Dernburg in eine ber höchsten Staatsstellen. Vollendet mar der Sieg über die Regierung mit der Kanzlerschaft Bethmanns. Ob Bethmann selbst jüdischer Abstammung ist, wissen wir nicht. Viele seiner Berehrer bestreiten es und führen das Reis zurück auf einen Schuster im Hessenlande, offenbar in der Annahme, daß es keine jüdischen Schuster geben könne. Für die Beurteilung der Bethmännischen Bolitik gäbe die schusterliche Herkunft übrigens ein neues Licht. Sein Grokvater war ein glühender Hasser Bismarcks, und in jedem Falle hatte Bethmann eine echte frankfurterische Händler seele, schwärmte für "feinere Mittel" (in dem Briefe an Lamprecht vom 21. Juni 1913. in dem fast in jedem Sate das Wort "Rultur" erscheint!) und hat das lette seiner nach innen gerichteten großen Energie hergegeben, um Juda ans Ziel zu führen. Jeder Propaganda zugunsten des in= und ausländischen Judentums wurde freiester Spielraum gewährt, und sie wurde gefördert, während jede Abwehr gegen jüdische Abergriffe und Frechheiten unterdrückt murbe. Mit "Neuorientierung", "Burgfrieden", "Einigkeit", "Freie Bahn den Tüchtigen", "Homogenität", Zensur, Polizei, Schughaft, Haussuchungen usw. focht er für sie gegen ben - inneren Feind, jo tapfer wie je nur ein Makkabäer= held gesochten hat. Für Liebknechts Befreiung hat er sich den Hals wund geredet. Juda dankte es ihm auch. Das "Ifraelitische Familienblatt" schrieb: "In Deutschland sind allzu laute anti= semitische Bestrebungen durch die zur Aufrechterhaltung des Burgfriedens bestellten Behörden bis auf wenige Ausnahmefälle unter= brückt worden, so daß rücksichtlose antisemitische Barteiblätter mehrfach verboten oder unter vorbeugende Zensur gestellt wurden."\*) Beth= mann "hoffte auf die beutschen Juden" und bediente sich der Juden zum Aufbau und zur Berkleisterung seiner Kartenhauspolitik selbst bort, wo auch ein Alljude sich schlieklich sagen durfte, daß gerade

<sup>\*)</sup> Die amtliche Unterdrückung alles bessen, was den Juden unangenehm ist, in ach der Revolution natürlich sortgeseht und unter der sozialistischen Herrschaft in noch stärkerem Maße betrieben worden. Wie das gemacht wird, dastir solgendes Beispiel. Der Dresdner Mordputsch, dem ein Minister zum Opser siel, ging unter jübischer Leitung vor sich. Die Namen Lewinsohn und Arsmowski spielen dabei eine besondere Rolle. In dem ersten amtlichen Berichte stand der Sah, daß sich Leute in Unisorm "mit unverkenndar jüdischem Eindruck" bemerkdar gemacht hatten. In der Wolfsschen Weitergabe des Berichts wurde dieser Sah unterdrückt. Solcher Beispiele gibt es zahllose.

daburch die Sache aus dem Leime gehen mußte. So war das oben erwähnte Duett Warburg-Brotopopow schon mehr von überjüdischer Schlauheit komponiert. Abrigens gehört Warburg mit anderen Juden ja nun auch der deutschen Friedensdelegation an. Auch viele andere Juden wurden im und vom Auswärtigen Amte verwendet. So a. B. Bernhard Jolles, Bruder des Bearbeiters des Finanzteils des Berliner Tageblatts und selbst Feuille= tonist beim Berliner Tageblatt, nachdem er vorher Ullstein burchgemacht hatte. Sein Gebankenkreis ist völlig international. Jolles wurde vom Auswärtigen Amte der Gesandtschaft in Bern zugewiesen. Einer ber Geschäftsführer ber Frankf. Zeitg., Dr. Curt Simon, wirkte an hervorragender Stelle beim General-Gouvernement Belgien usw. Nach Bethmanns Sturg verstärkte fich biefe Berjudung mehr und mehr. Heute ist sie vollendet. Bor allem ist auch der ganze Unterbau, der sog. 2. und 3. Ring, insbesondere fast alle amtlichen Verbindungsstellen mit der Presse, jüdisch.") Selbstverständlich beruhte auch die allererste "Reform" im Auswärtigen Amte nach der Revolution in der Einrichtung einer — jüdischen Abteilung. Professor Sobernheim erhielt in ihr die Bearbeitung der jüdischen Angelegenheiten. An sich war ja eine solche Reform gar nicht mehr nötig. Sie erscheint uns aber fehr will= kommen, benn sie geht boch offenbar von dem richtigen Gedanken aus, daß die Belange des Judentums auswärtige Ungelegen= heiten sind.

Aber nicht nur den deutschen Juden war Bethmann ein Ranzler, auch den auswärtigen war er ein Retter. Er führte den Krieg ganz wörtlich genommen als Judenkrieg auch nach außen. Der Krieg sollte ein umgekehrter Kreuzzug werden: auf den Fahnen stand nicht mehr: In hoc signo vinces, sondern: Emanzipation und Besteiung der Juden. Damit hoffte man, dem deutschen Kriege sozusigen einen weltverständlichen Inhalt zu geben. Hatte sich doch schon in Paris eine "Liga" zur Besreiung der Juden gegründet: "Sie wird... den Kampf sür die Gleichheit der Juden vor dem

<sup>\*)</sup> Brodborff-Rankau kann ohne seinen aus Kopenhagen importierten Götterknaben Cahén nicht existieren. Das moderne Jüngertum gehört zum B-Shstem. Bethmann hatte seinen Riezler. Diese Jünger bilben die
"Minge". Manchmal vergreisen sie sich dabei, vgl. Beit Balentin. Immer aber
handelt es sich um echte Ringe, gesegnet von Nathan dem Weisen. Zwischen
Brodborff und Bethmann gibts auch sonst noch Parallelen. Bor allem: Das
"Unrecht". Bethmann hat uns damit den Krieg, Brodborff den Frieden
sabeiert Das Besen der B-Politik ist nun einmal die politische Selbstbesselung. Das ist der "Reue Geist".

Bejet in allen Ländern aufnehmen." Auch die Londoner Soziglistenkonferenz stellte als Rriegsziel auf: "Für bie Juden aller Länder werden gleiche Rechte gefordert, wie sie Die Bürger ber Länder, in welchen sie wohnen, besitzen". Also wirklich: Juden = krieg! Deshalb kündigte Bernstorff in Amerika — o heilige Realpolitik! — den Beginn eines goldenen Zeitalters für die Juden im Reiche an (als ob die jemals bedrückt worden wären!), während Herr Dernburg seine uns schwer schädigende Propaganda in Amerika mit der Ankündigung des Frauenwahlrechts würzte. Die Befreiung ber polnischen und rumänischen Juden war Bethmanns behres Ziel, ganz gleichgültig, ob gerade das gegen seinen bei allen beutschen Interessen sestgehaltenen Grundsatz ging, in innere Angelegenheiten feindlicher Staaten nicht hineinzureden. Italien Schwierigkeiten zu machen mit der Lockung des Kirchenstaats, Spanien scharf zu machen mit Gibraltar, Irlands, Indiens und Agyptens Freiheitsbrang mit ber Unkundigung ihrer Befreiung Aufschwung zu geben und uns damit Entlaftung zu bringen, das ging gegen Bethmanns Moral und murde polizeilich verboten. Aber die nichtsnutigen Judenfrieden von Breft und Bukarest — ja Bauer, das mar mas anderes.

Um dem jüdischen Charakter des B-Systems, das sich überhaupt nur halten konnte mittels ber Pflege populärer Irrtumer, die nötige sittliche und wissenschaftliche Weihe und Vertiefung zu geben, begründete es unter den Fittichen Solfs und anderer alljüdisch gesinnter Würdenträger die vom Berliner Wit als Judenklub bezeichnete "Deutsche Gesellschaft von 1914". Das Wörtchen "beutsch" ist als Reklameschild immer gut bei so etwas. Auch "national" wurde bisher gern gebraucht (so im Wedelschen "Nationalausschuß"). Das "Ifraelitische Familienblatt" war unvorsichtig genug, iene Gründung folgendermaßen zu feiern: "Die Regierung hat felbst, das muß anerkannt werden, durch mannigfache Berücksichtigung besonderer jüdisch=religiöser (!!) Bedürfnisse, durch die staatliche Besoldung der Feldrabbiner und Förderung ihrer Amtstätigkeit, durch die Beförderung jüdischer Krieger zum Offiziersrange die Absicht bekundet, die staatsbürgerlichen Rechte der deutschen Juden auch in ber Braxis (!) von bisherigen unberechtigten Beschränkungen fernerbin zu befreien. Auch in sozialer Hinsicht maren Unsätze erkennbar, um das antisemitische Gift in Zukunft aus unserem Volksleben zu entfernen. Einem solchen Ziele soll auch die von einflufreichen nichtjüdischen Kreisen unter ausdrücklicher Zustimmung makgebender amtlicher Stellen ins Leben gerufene Deutsche Gesellschaft von 1914 dienen." Im übrigen war es während des Krieges, aber auch schon

vor ihm bemerkenswert, wie Juda jedesmal dann, wenn sich eine nationale Vereinigung gründete, sosort unter täuschenden Schlagsworten eine Gegengründung unternahm, die mit Geld und Reklame den Nationalen den Wind aus den Segeln nahm. Diese alljüdischen Gegengründungen geschahen durchweg mit Justimmung, meist unter Teilnahme der Regierung. So wurde der Unabhängige Ausschußsür einen deutschen Frieden durch den Wedelschen "Nationalausschuß", die Vaterlandspartei durch den "Bund für Freiheit und Vaterland" "pariert". Wenn das nicht ausreichte, wurden die staatslichen Iwangsmittel in Anspruch genommen und — zur Verfügung gestellt. Erinnert sei z. V. an die Orewsschen Beamtenerlasse gegen die Vaterlandspartei.

so bedeutet das B-System in Wahrheit die Abersührung der staatlichen Machtmittel in die unreinen Hände des in tiesstem Grunde deutschseindlichen Juda. Eine Art Absteigequartier hatte diese Politik in dem "politischen Salon" der nachmals verhafteten Gräfin Fische ler-Treuberg in Berlin aus dem Stamme Raufmann-Asser und Jakob Landau. Zu den Gästen dieses mystischen Salons gehörten neben zahlreichen Größen der deutschen Politik und Mitgliedern des auswärtigen Amtes Maximilian Harden, Theodor Wolff, Georg Bernhard, Sduard Bernstein, Oscar Cohn, Friedrich Stampser, Erzeberger und Graf Ronikier. Ein Verwandter der Gräfin saß im Kriegspressemt. Der beschlagnahmte Schriftwechsel mit zum Teil höchstgestellten Persönlichkeiten, ist leider "kaschiert" worden. Eine Vorgängerin hatte diese orientalische Gräfin in der jüdischen Frau v. Lebbin, deren "politischen Salon" Caprivi besuchte. Man kommt immer wieder auf die einheitliche Linie des Neuen Kurses.

Die sogenannte Politik, die dieses B-System, diese wahrhafte Juchtrute Gottes, tried, war jüdisch in den Anlagen, jüdisch in der Aussührung, jüdisch im Ziel. Deshalb das Pseisen auf die "nationale Ehre", deshalb die Hundedemut, die die Hand leckt, die sie ohrseigt, deshalb die tiesinnerliche Feigheit, die von Ansang an den Sieg nicht glaubte und die unter Zurückhaltung der wesentslichsten Rampsmittel mit "Schiederpolitik" einen "Geschäftssrieden" erschwaßen wollte und die uns mit aller Anschmiererei draußen den Ruf des treulosen verlogenen Heuchlers einbrachte, so daß heute kein räudiger Hund mehr ein Stück Brot von uns nimmt; deshald jener in schleimige Phrasen und in ekle Pseudoethik gehüllte seelenslose Materialismus, der mit hohlen Phrasen, sozialistischen Liedersversen und dergl. nach billigem Lordeer hascht, deshalb die widernatürliche und todesgesährliche Beugung der Kriegspolitik unter den innerpolitischen Parteiwucher, deshalb die Bewucherung des auss

gehungerten Volkes durch raffsüchtige Projektenmacher, und — des= halb die Sabotierung des deutschen Sieges und unser Zusammenbruch. Es hat in der Weltgeschichte nie teuflischere Lügner gegeben als die jüdischen und halbjüdischen Geschichts= klitterer. Die ihre eigene und alleinige ungeheuerliche Schuld an unserem Jammer abzuschieben suchen auf die "Borbelasteten", die "Allbeutschen" usw. Nie ift ber Wahrheit frecherer Sohn angetan worden. Nie war jemand belasteter und schuldiger als diese diabolischen Lügner, nie= mals jemand unschuldiger als ihre seit 1890 zur völligen Macht= losigkeit verurteilten Antipoden. Und nie hat sich jemand in ichmererer, heißerer und sittlich fo gerechtfertigter Abwehr und Notwehr befunden als die, von denen Heinrich Clas mit Recht sagt, daß sie heute in Deutschland die einzigen sind, die ein reines Gemissen haben. Das mögen sich alle die gesagt sein lassen, die uns, wie zu erwarten, zu böswilligen Ungreifern machen werden. Daran mögen auch die zartbesaiteten Gemüter deutschen Geblüts benken, denen kräftige Worte ein unheimliches Gericht sind. Kleon, der Gerber, hat nie eine härtere Haut besessen als heute. Luther sagte einmal: "Ich bin dazu geboren, daß ich mit Rotten und Teufeln muß kriegen und zu Felde darum meine Bücher viel stürmisch und kriegerisch sind. Ich muß die Rlöße und Stämme ausrotten. Dornen und Hecken wegfeuern, die Pfügen ausfüllen und bin der grobe Waldrechter, ber die Bahn brechen und zurichten muß." Und Goethe klagte: "Darüber aber muß man sich zerreißen, daß man Narren nicht darf Narren heißen." Mit Sanftmut zwingt man kein Reptil, und in Raschemmen ist mit Glacehandschuhen nichts anzufangen.

### XI.

### Raiser.

ie Eroberung der Regierung allein konnte Juda nicht zum Endziele führen, wenn es sich nicht auch den Raiser unterwarf. Das lag einmal an der Tatsache, daß die deutsche Verfassung dem Raiser schwerswiegende Rechte gab, deren nationaler und völkischer Gebrauch schließlich doch ein Riegel für Juda und seine Pläne geworden wäre, und es lag zum anderen an der Eigenart dieses Raisers selbst, d. h. an dem, was man persönliches Regiment nannte. Vismarck meinte: "Er will alles allein machen, will sein eigener Minister sein." Desshalb hat Juda schlechthin alle seine Rünste springen lassen, um diesen Raiser zu gewinnen.

Es gewann ihn leicht. Noch heute ist es für einen, der diese Dinge genauer kennt, nicht leicht, darüber zu reden. Er muß auf Mißverständnisse gesaßt sein, gerade bei denen, zu denen er gehört und auf die er die schwache Hosfnung daut, daß für unser unglücksliches Vaterland doch noch einmal ein Frühling der Auferstehung komme: bei den wahrhaft Deutschen, die erzogen und groß geworden sind in der heiligen Liebe zur Hohenzollernschen Aberlieserung, denen der Kaisergedanke ein Heiligtum war und bleibt und die nicht von der Hosfnung lassen wollen, daß doch noch einmal die Stunde der Erlösung sür unser Volk schlagen wird und der stolze Tag andricht, wo Kaiser Weißbart mit seinen Paladinen wieder aus dem Kysshäuser steigt und einem reineren, edleren, dankbareren Volke voranschreitet, als das war, das sich treulos und würdelos einen Vismarck nehmen ließ und stumpssinnig ein B-System ertrug und noch erträgt.

Aber gerade hier heißt es für alle, die den monarchischen Gedanken heilig halten und die ihn retten wollen in eine bessere Zukunft, ehrlich und wahrhaftig sein. Unser Unheil kommt mit daher, daß auch wir dies in den letzten 30 Jahren nicht in vollstem Maße gewesen sind, daß wir in undeutscher Unmännlichkeit Dinge und Entschließungen vom Throninhaber hingenommen haben, die wir um unseres mißleiteten Bolkes willen und um des Thrones willen nicht hinnehmen durften. Die im Grunde genommen nur byzantinische Sorge um die Gefährdung monarchischen Ansehens, die durch ihren Inhaber selbst bereits weithin zerstört war und immer weiter zerstört wurde, hat uns alle mitschuldig gemacht, daß wir mit dem Kaiser das Kaisertum

zugleich verloren. Diese Mitschuld fortsetzen durch bedientenhafte und unwahrhaftige Verhüllung und Beschönigung unbestreitbarer und zumeist offenkundiger Verhältnisse, heißt den monarchischen Gedanken auf die Dauer unmöglich machen. Hier wie überall ist an eine Erneuerung Deutschlands nur zu denken, wenn wir wieder wahrhaftig werden.

Daß wir heute wieder auf den Rysshäuser harren müssen in Schmach und bitterer Not, in Hunger und Elend, ist mit die Schuld Raiser Wilhelms II. Er ist schuldig im vollen Sinne des Wortes, schuldig an seinem Unglück, mitschuldig auch an der Todespein seines mißleiteten Volkes. Die Geschichte wird ihn einordnen in die Reihe der großen Zerstörer. In Tagebuchnotizen sinde ich solgende Einträge: Sylvester 1906: "Dieser Raiser ist unser Schicksal, unser nationales Unglück. Frevelhaft verschwendet er das Erbe seiner Bäter. Gott wird ihn richten und uns mit ihm." 1. März 1914: "Wir stehen vor dem blutigsten Weltkrieg, den die Erde je sah. Der Raiser hat den letzten Rest Vismarckschen Erbes verwirtschaftet. Er kämpst mit Vismarcks Schatten und wird unterliegen." 7. August 1914: "Nun ist das Große und Furchtbare da. Kann es unter diesem Raiser ein gutes Ende geben?"

Aber nicht dort liegt seine Schuld, wo die tückische Verlogenheit des Vielverbandes und die schuftige Niedertracht seiner bisherigen Nuknießer sie sucht. In der Tat ist nie einem Fürsten schwereres Unrecht getan worden als von dieser Seite, war nie ein Fürst schuldloser an dem, mas ihm öffentliche Halunken heute vorwerfen. Seine Schuld liegt gerade barin, daß keiner biefer Vorwürfe auch nur im geringsten berechtigt ift. Sein Schuldbuch wird geschrieben werden, wenn es Zeit ist, und wird erschütternd sein. Raum je hat ein Volk in schwererem Irrtum sich befunden als das deutsche über diesen Raiser. Im allgemeinen kann gesagt werden: er war das Gegenteil bessen, als ber er nach seinen Reben und Gebärden erscheinen mußte. Der Vielverband hat ihn mit dem psychologischen Scharfblick der Feindschaft besser erkannt. Baris beschimpfte ihn: "Guillaume le timide", "Le grand causeur, poseur et faiseur". In diesem Schimpf liegt leider ein Wahrheitskern. Dem Volke täuschte der berechnende Byzantinismus der alljüdischen Presse vor, daß man im Ausland uns um ihn beneibe. In Wahrheit jang man brauken Hohn= und Spottverse und fand es als Fügung des Schick= sals, daß die Regierungszeit dieses Raisers die ersehnte Gelegenheit bot, die gefürchtete Urkraft des deutschen Bolkes zu zerbrechen. Um besten haben ihn Eduard VII. und sein Leibjude Sir Ernest Cassel gekannt und beurteilt; sie wußten: jest oder nie! Die

Entente blieb deshalb auch bei unseren militärischen Siegen völlig ruhig. Sie wußte, daß sie sicheres Spiel hatte. Auch die, die bisher in der Irre gingen, werden nunmehr aus den in Rufland veröffentlichten Briefen des Raisers an Nikolaus II. und aus seinen küralich in Wien veröffentlichten Briefen an Franz Jojef erkennen müssen, daß das Wesen des Denkens und Handelns dieses kranken und unglücklichen Mannes die, von ihm nicht empfundene, tiefinnerliche Unwahrhaftigkeit, der holde Selbstbetrug, die Vose war. Daraus entsprang die der steten Betonung des hohen Ernstes und ber Gemissensperpflichtung seines Amtes seltsam widersprechende grenzenlose Verantwortungsscheu, die sein Bolk in enticheidungsvollen Stunden führerlos machte (vgl. die höchst charakteristischen Briefe an Nikolaus vom 29. Juni 1905 und 20. August 1905, die genau die Angabe der Mittel enthalten, mit denen der Raiser sich selbst entthront hat!); baraus entsprang weiter die dem aufs höchste gesteigerten Bedürfnis nach äußerer Anerkennung feltsam widersprechende bewuste Ablehnung der höchsten Amtspflicht, die ihm vor Gott und den Menschen zukam, also der Mangel ernsten Pflichtbewuftseins, der durch Berbrämung mit edler Rede ("Ich habe es nicht gewollt". "Ich will kein Mörder sein" usw.) um so weniger entschuldbar wurde, als diese Worte durchweg jene volkstümlichen Irrtümer erzeugten und pflegten, an denen wir zugrunde gegangen sind. Vor allem trifft dies zu für das lette und peinvollste kaiserliche Stichwort: "Ich will keinen Bürgerkrieg", das nicht nur allen gedanken= und willensschwachen Sentimentalen, sondern vor allem den durchtriebenen Drahtziehern in Berlin äußerst angenehm in den Ohren klang. War doch dieser lette willensschwache Verzicht auf die höchste Vflichterfüllung und der ihm zugrunde liegende Irrtum ("hochherzig" wurden solche Irrtumer früher genannt) so recht eigentlich ihr Werk. Jenes schwachherzige Wort mußte jelbstverständlich das Schickfal aller ähnlichen kaiserlichen Irrungen haben: es mukte das Gegenteil des Erstrebten erreichen. Es hat den Bürgerkrieg nicht verhütet, sondern hat ihn verewigt, hat ihn zu einer schleichenden Dauerkrankheit gemacht. Und es hat zugleich lähmend auf alle Träger des alten Systems gewirkt, es ist schuld an der heute noch vielen unverständlichen schauerlichen Gleichgültigkeit aller derer, die vor Gott und den Menschen die Pflicht hatten, ben Staat zu retten, der bann unverteidigt die Beute judisch organis skerter Fahnenflüchtiger, der Etappenhelden und unmündiger Großstadtschreier wurde. Der Vflichtverzicht des Höchsten mukte den Pflichtverzicht der anderen im Gefolge haben.

Es liegt eine tiefe Tragik darin, daß mit Worten kaum einer das

Wesen dieses Rrieges besser gekennzeichnet hat als eben dieser Raiser: "Es handelt sich um den Rampf zweier Weltanschauung necht, Freiheit, Ehre und Sitte in Ehren bleiben oder die angelsächsische, das bedeutet, dem Gößendienst des Geldes verfallen" — und daß kaum einer tats sählich zum Unterliegen der germanischen Weltauffassung mehr beigetragen hat als eben dieser Raiser. Seine Seele war unsruchtbar: es slogen ihr große Gedanken an, aber keiner konnte Wurzel sassen. Ieder neue Wind verwehte den Samen. Nie hat dieser Raiser das Wesen der Mannespsicht und die Pslichten seines hohen Berufs ersaßt, gänzlich war ihm fremd, was Schiller meint, wenn er sagt: "Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf; leiste beinen Zeitgenossen, aber was sie bedürsen, nicht was sie loben!"

Es ist kein Zweifel, daß der Kaiser in seiner Art Idealist war, daß er das "Beste wollte". Wäre letteres nicht der Fall, märs ja auch entjekensvoll. Selbstverständlich ist ber Gebanke abzuweisen, daß der Raiser aus Bewußtsein und Wollen heraus, also absichtlich und vorbedacht ben Zusammenbruch seines Volkes und ben eigenen Untergang wie ben aller seiner Mitfürsten herbeigeführt habe. Das "Beste gewollt zu haben" ist aber neben ber Tatsache seines zerstörenden Wirkens ein schlechter Trost und genügt auch keineswegs zur sittlichen Entlastung eines höchsten Umtsträgers. Treitschke sagt: "Sich an den rauchenden Trümmern des Baterlandes die Hände wärmen mit moralischen Gemeinpläken und mit dem behaglichen Selbstlob, ich habe es nicht gewollt, ich habe nie gelogen, ist Mönches, nicht Mannes Tugend." Vor allem nicht eines Mannes, bem die Pflicht auferlegt mar, für die Seinen zu jorgen. Fichte findet für die sittliche Berschuldung von Fürsten, die aus einer schließlich zur Selbstsucht werdenden Schwäche ihre Völker in Not und Tod führen, in seiner "Politischen Moral und ewiger Friede" ergreifende Worte. Sie sind wie für heute geschrieben. U. a. fagt er: "Es ist dem Fürsten nicht erlaubt, hinzutreten und zu jagen: Ich habe an die Menschheit, ich habe an Treue und Redlichkeit geglaubt. So mag ber Brivatmann fagen. Geht er barüber zugrunde, so geht er sich zugrunde. Glaube er, wenn er will, an die Menschheit in seinen Brivatangelegenheiten, irrt er sich, so ist ber Schaden sein. Aber er wage nicht, auf diesen Glauben hin die Nation. benn es ist nicht recht, daß diese und mit ihr vielleicht andere Völker und mit ihnen vielleicht die edelsten Besitztümer, welche die Menschheit in tausendjährigem Ringen erworben hat, in den Rot getreten werden, blok damit von ihm gesagt werden könne, er habe an die Menschheit geglaubt."

Insbesondere war auch die viel beredete evangelische Frömmigkeit dieses Raisers, der am 400. Jahrestage der Resormation Hertzling ins Ranzleramt rief, alles weniger als die Luthers. Sie war krank, hatte den mystischen Sinschlag des "englischen Christentums", war ihm nicht die innere Erlösung aus der Schwachheit des menschlichen Herzens und die Stärkerin zur mannhaften Tat und zum edlen Wollen, sondern war ihm einmal der Schutzschlich, hinter dem der eigene Willensmangel Deckung suchte, und zum andern das bequeme Mittel zur Ablastung seiner höchsten Verantwortlichkeit auf die göttliche Führung. Daß ihm das Allerheiligste unter Umständen selbst zur Pose brauchdar schien, zeigt das nicht nur politisch bedenkliche Schreiben an Nikolaus II.\*)

Mit einem Friedrichsworte im Munde (28. 10.): "Das Kaisersamt ist Dienst am Volke" (was es immer war!), und mit der peinvollen Erklärung (3. 11.): "Ich arbeite gern mit der neuen Regierung, mehrere Herren sind mir sehr sympathisch in der Mitsarbeit", glaubte dieser unselige Fürst den hohlen Schein einer stolzen Krone retten zu können, einer Krone, die er wie so vieles längst selbst entwertet hatte.

Daher die Erziehung seiner Umgebung, seiner Standesgenossen, seines Bolkes zur Wahrheitsscheu, zum Irrtum über Sein und Schein, zur chronischen Selbstäuschung, zur Beräußerlichung und damit Entwertung der inneren Werte, zu einem sessellosen Byzantinismus, der einen der treuesten Staatswürdenträger zu der bitzeren Rlage trieb: "Wir haben einen asiatischen Hof." Die gezlungene Spekulation auf die byzantinischen Bedürsnisse des Raisers hat übrigens vor allem auch in der Polenpolitik eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Der Iwang zu wahrheitswidrigen Berichten, von denen Lichnowsky, Graf Monts und andere erzählen und der bis in den Krieg hinein vernichtende Folgen gehabt hat, die Entwertung der Orden, des Abels, der Kunst usw. sind Teilerscheinungen dieser Entartung.

Es ist auch ein Irrtum, daß der Raiser nur das Opfer salscher Ratgeber gewesen sei, und daß er, in Sonderheit während des Rrieges, anders regiert hätte, wenn er einen anderen Einsluß neben sich gehabt hätte. Er hätte einen solchen Einsluß nicht geduldet. Er suchte sich seine Ratgeber nach seiner Eigenart aus. Nicht Unfähigkeit in der Personenbeurteilung war es, die ihn immer wieder falsch greisen ließ: er hatte ein scharfes Organ für die

<sup>\*)</sup> Als er Bismarck entließ, telegraphierte er an den Großherzog von Baden: "Es ist mir von Gott einmal bestimmt, also habe ich es zu tragen, wenn ich auch darüber zugrunde gehen sollte."

Auslese der Schwachen, die er brauchte und die er wollte. Einer seiner Allernächsten urteilte: "Er lebt in einer großen Lüge, und wer ihm die Wahrheit sagt, den wirft er raus." Deshalb hätte auch ein Ranzelerwechsel kaum zu einem Systemwechsel sühren können. Wirklich nationalen Denkens und Wollens war dieser Raiser, das große Widerspiel des großen Friedrich, unfähig. Auf ihn trifft zu, was 1. Tim. 5, 8 geschrieben steht: "Wer die Seinen nicht versorgt, ist ärger denn ein Heide." Und kaum hat es einen tragischeren Urteilssspruch der Geschichte gegeben als den, daß die Amerikaner die Geschenkstatue des alten Fritz einschmolzen zu Dumdumkugeln.

Es liegt auf ber Hand, daß ber Kaiser nach dieser ganzen Art seiner Beranlagung ein Opfer der Bnzantiner und damit Judas werden mußte. So gut wie alles an ihm war dazu vorausbestimmt. Die Juden kannten ihn, genau wie Eduard VII. ihn kannte, und wußten, wie der, die Gelegenheit zu nugen: zur äußeren Einkreisung trat die noch viel gefährlichere, innere. Wilhelm II. wurde ihnen das lette. größte und ausschlaggebenoste Mittel zum 3meck, sie haben mit ihm und durch ihn gesiegt. Der Raiser stammt aus einem Elternhause. das jüdischem Einflusse nicht unzugänglich war. Als er den Thron bestieg, war eine seiner ersten Taten bereits eine vollendete Unterwerfung vor Juda: die ehrfurchtslose Vernichtung des volitischen Testaments Friedrich Wilhelms IV. Dann folgte rasch neben ber Bildung ber neuen byzantinischen Regierung die Bildung der neuen byzantinischen Hofgesellschaft. Die "Junker", "Oftelbier" usw. verichwanden. Un ihre Stelle trat ber Gelbadel und die Sochfinanz in Hofuniform — ober auch im Bierjakett. Denn ber Groffinanzier burfte unbehelligt das tun, was dem Junker ewige Ungnade ein= getragen hätte. Ullerdings — der Byzantinismus wirkt gerade im Bieriakett oder in Gerarbschen Hemdärmeln oft am sichersten. Cecil Rhodes trat in letterem an, und als Roosevelt in der Berliner Universität im Gepränge des Senatsornats und der Hofgala befehlsgemäß empfangen wurde, kam er in einer Droschke und im Bierjakett. Morgan, Astor, Banderbilt, Armour und amerikanische Großjuden, die jest noch reicher geworden sind am deutschen Blute. kamen zu Sofe und zu Regatten und begeisterten den Raiser zu bem Ausspruche: "Wir brauchen Amerikaner." Auch James Gor= bon Bennet gehörte trok ber Berhöhnungen, mit benen sein Blatt den Raiser bedachte, zu diesem kaiserlichen Ring. Die Beziehungen zu ber jüdischen Groffinanz wurden immer enger.

Es ist kein Wunder, daß wie die Umgebung, so auch die Gedankenswelt des Raisers immer mehr in das internationalspazisistische alljüdische Fahrwasser geriet, und daß er jüdische Interessenpolitik von deutscher

Nationalpolitik nicht mehr zu unterscheiben vermochte. Im teilweise fehr vertrauten Berkehr mit ben Schwabach, James Simon, Sjidor Lome, Caro, Friedlander=Juld, Goldberger, Felir Simon, Lewin, Sulbicinsky, Bodenstein, Bleichröber, Mankiewig, Rathenau, Gwinner, Weinberg, Roppel, Arnhold, Markus, Ballin ufm. entstand jene immer ichärfer werdende Abkehr von alle dem, was seinen Uhnen groß und beilig gewesen, schlug ber Irrtum über Wesen und Bebeutung seines hohen Umtes immer tiefere Wurzeln, ging die Fähigkeit, Wahres von Falschem, Schein vom Sein zu unterscheiden, immer mehr verloren, und entwickelte sich die angeborene Willensschwäche und Berlassenheit des Denkens zur völligen inneren Salt= und Silflosigkeit. Auf der Nordlandreise 1910 waren beispielsweise eingeladen Rathenau. von Friedländer-Fuld. Mankiewig, von Schwabach, Delbrück und Gwinner, von 6 Herren 4 Juden und ein halber, und alles Großfinanziers. Der Kaiserliche Automobilklub wurde zu einer ausgerrägt judischen Gesellschaft. Es kam bann die im Ausland weidlich verspottete jüdische Dekorierungs= und Nobilitierungsperiode. Am 19. Dezember 1913 jubelte z. B. das Berliner Tageblatt in demokratischem Männerstolz: "Sämtliche vier Inhaber des Bankhauses S. Bleichröber besiken jett den Abel: Hans v. Bleichroeder, James v. Bleichröber, Paul v. Schwabach und Albert v. Blajchke." So ergriff die "Umwertung" das Innerlichste des Staates, das Mark des monarchischen Rückgrates. Ein Hohenzoller spielte ohne Empfindung für geschichtliche und sittliche Werte mit bem verleklichsten Gute seines Thrones, machte die Spekulation zum Abelsprivileg und aus Kurbrandenburg eine semitische Brovinz. Es wirkt burchaus wie eine Schilderung dieses kaiserlichen Berlin, wenn Walter Rathenau in seiner ersten nicht ganz vorsichtigen Schrift Berliner Rulturzentren in einer Art Selbstverhöhnung à la Gebrüder Herrnfeld also schildert: "Seltsame Visionen! Inmitten beutschen Lebens ein abgesonderter fremdartiger Menschenstamm, glänzend und auffällig staffiert, von heiftblütig beweglichem Gebaren. Auf märkischem Sand eine asiatische Horde! Die gezwungene Heiterkeit dieser Menschen verrät nicht, wieviel alter ungesättigter Hak auf ihren Schultern lastet."\*) Schon Lagarde hatte gewarnt: eine

<sup>\*)</sup> Unvorsichtig ist auch Walther Rathenaus neueste Schrift: "Der Kaiser — Eine Betrachtung". Es ist für den Psychologen nicht uninteressant, wie dieser Nügste aller "Präsidenten" mehr und mehr seinen Berstand dem quälenden Bedürfnis, von sich reden zu machen, zum Opser bringt. Jene Schrift ist geradezu das Muster einer ungewollten Selbstpersisslage.

Monarchie, die sich achtet und in Deutschland möglich bleiben will, darf nicht mit der Spnagoge liebäugeln. Der Kaiser hatte vergessen, daß der Jude schon seiner ganzen asiatischen Beranlagung nach gar nicht in der Lage ist, wirklich monarchisch zu empfinden. Dem spezisisch germanischen monarchischen Empfinden steht er verständenislos gegenüber. Er hat dafür nur die bekannte öde jüdische Wigelei. Bezeichnend ist, daß der Kaiser auch mit Entschiedenheit zur Aufenahme der Juden ins Offizierskorps drängte.\*)

Wie kräftig der Wille Judas war, diesen ihm verfallenen Raifer unter keinen Umftänden aus dem Barn zu lassen, beweift das lehrreiche Eulenburgiche 3wischenspiel. Der Fürst Gulenburg bekannte sich zur Rassentheorie Gobineaus, und es war ruch= bar geworden, daß er den Raiser in diesem Sinne zu beeinflussen suchte. Außerdem hatte Eulenburg das Berbrechen begangen, den Raifer auf den von allen Juden und Judengenossen bestgehaften Houston Stewart Chamberlain und seine "Grundlagen des neunzehnten Jahrhundert" aufmerksam zu machen. Da war Juda in Gefahr, und es wurde im Großen Rate beschlossen, Eulenburg zu vernichten. Wegen der Sünden, die man zum Anlaß nahm, hätte kein Jude aus Hirschbergs Lager die Feder gerührt. Es fällt uns natürlich nicht ein, Eulenburg verteidigen zu wollen, wenn er dessen schuldig ist, woraus ihm Isidor Witkowski aus reiner Seele und unbefleckten Herzens ben Strick gedreht hat. hier handelt sichs nur um Feststellung der Unwahrhaftigkeit der Aufmachung und um ein Beispiel dafür, wie es im gegebenen Falle gemacht wird, wenn Juda sich gefährdet glaubt.\*\*) Rach dem Fall Eulenburg war der Raifer rettungslos verloren. Von da an zog sich das Net immer fester, und für Juda begann die Ernte voll und reif aufzugehen. Als der Raiser einst unter der entsprechend zusammengesetten Sofgesellschaft in die Hohkönigsburg einzog, um dort in semitischer Umgebung für ger= manische Heldenzeiten zu schwärmen, meinte ein Wigbold im Unblick

<sup>\*)</sup> Wie der Kaiser über rassische und in Wahrheit auch über religiöse Dinge bachte, geht aus der Außerung hervor, mit der er einst Ballins vorsichtigen Hinweis auf sein Judentum als Hinderungsgrund zur übernahme einer hohen Staatsstellung abtat: "Nun, das läßt sich doch ändern!"

<sup>\*\*)</sup> Ein Beispiel dafür ist auch die niederträchtige Hetze gegen den Deutschen Kronprinzen. Sie hat mit tausend Listen und gistigen Verleumdungen eingeset, seitdem der Kronprinz völkischer Regungen verdächtig ist. Während des Krieges hat sie bösartige Formen angenommen. Der Kronprinzsteht auf der jüdischen Prostriptionsliste! Wir müssen uns hier auf diese Vemerkungen beschränken, warnen aber aus guter Kenntnis der Dinge alle deutschen Volksgenossen, auf die jüdischen Verleumdungen hereinzusallen oder gar sich an ihnen zu beteiligen.

bes Gefolges: "Ende Jub — alles Jub". Das fatale Wort wurde von da ab geflüftertes Stichwort.

Es entstand nun die berühmte "chinesische Mauer". Für die Juden hatte sie tausend Tore und Türchen, sür die Deutschen während des Krieges, selbst wenn sie fürstlichen Geblüts waren, keine. Nicht nur der "liebe Kahi" (Razenstein), von dem Liebig erzählt (Deutschlands Erneuerung, Dezemberhest 1918) ging beim Kaiser aus und ein, sondern auch noch andere Kahis. Sogar unangemeldet dursten welche kommen. Die folgenschwere Kolle, die vor allem Ballin, der Held der deutsch=österreichischen Auswandererskandale und Schwächer deutscher Volkskraft, gespielt hat, ist noch in frischer Erinnerung. Er brachte viel fertig, er konnte, wie sie alle, schreiben links und reden rechts und umgekehrt, je nach Bedarf und Ort. Während er z. B. coram publico das Wort von der notwendigen Erlösung aus dem "nassen Dreieck" sprach, schimpste er zu gleicher Zeit in Bellevue beim Kaiser über die "verrückte Annexionspolitik" usw.

Juda war nicht nur in Berlin beim Kaiser, es war auch bei und mit ihm im Großen Hauptquartier. In einem Zuden= kriege gehört sich bas auch so. Die Heydebrand, Genössen waren dort, soviel wir wissen, nicht Stammgäste. Es wäre möglich, diesen Krieg in allen seinen Abwärtswandlungen als den Rampf Judas um die Seele dieses Raisers darzustellen. Walther Steinthal, der jüdische Journalist des jüdischen B-Systems und das abgeschriebene Vorbild Riezlers, außerdem Meffe des Rommerzienrats und Direktors der Deutschen Bank Max Stein= thal, schrieb am 27. Oktober 1913: "Darum sind heute an den Stellen, wo unsere Geschicke geleitet werden, Männer mit kaltem, nüchternen Wirtschaftsverstande, Rechner, Brognostiker für materielle Werte vonnöten. Ob es gar so verfehlt mare, sich die aus den Reihen der jüdi= schen Rasse zu holen? Wars ein schlechter Instinkt, der ben Raiser vor ein paar Jahren trieb, Herrn Dernburg, Hirsch Dernburgs, des Talmudisten Enkel, mit einem Portefeuille zu betrauen? Wärs ein schlechter Instinkt, solche Gepflogenheiten zu mehren? . . . Darum brauchen wir Rechner, Rechner an der Tête, brauchen mir Rechner nötiger als Diplomaten." Schon im Jahr vorher hatte Walther Steinthal in der Montagszeitung vom 10. Juni 1912 in einem Leitartikel, der gewissermaßen die Quintessenz der mammonistischen Ibeenlosigkeit des B-Snftems enthält, geschrieben: "Deutschland gut regieren, bas heißt heute ein guter Rechner sein.

wie Sems Nachkommen es stets gewesen sind. . . . Darum sind heute an den Stellen, wo unsere Geschicke gelenkt merben. Männer mit kaltem, nüchternen Wirtschafts= verstande, Rechner, Prognostiker für materielle Werte vonnöten. Ob es gar so verfehlt märe, sie sich aus ben Reihen der judischen Rasse zu holen? Obs nicht einer der besten Regenteninstinkte Wilhelms des Instinktiven ift, immer und immer wieder, wenn er in heikelen Si= tuationen guten Rates bedarf, die Ballin, Rathenau, Friedländer ins Schloß zu bitten?" Un anderer Stelle fagt Walther Steinthal: .. Jene sympathische Neigung des Raisers, auf den Rat nicht immer blondbärtiger Männer der Industrie und des Handels zu hören . . . hat ihn immer noch in rechter Stunde vor ben unrechten Griffen bewahrt." Daß der Raiser aus völligem Instinktsmangel in der Tat diese Wege ging, war sein und seines Volkes Unglück. Er hat nach der Rolle Louis Philippes gegeizt und hat dessen Schicksal gefunden. Generalfeldmarschall v. Bonen (Denkwürdigkeiten I S. 84) fagt: "Bon ben Lasten, die die Bölker gewöhnlich zu tragen haben, ist eine ber größten ber Ginfluß, ben die Günftlinge, ohne ein wenigstens der öffentlichen Meinung verantwortliches Umt zu bekleiden, hinter den Kulissen auf die Ge= schäfte ausüben. Dieses schreckliche Abel, soweit es nur irgend angeht, unmöglich zu machen, dies ist eine Ausgabe, die den menschlichen Scharffinn ebenfogut und vielleicht noch mehr als das Entwerfen diefer oder jener Verfassungsform beschäftigen sollte." Und Bis= march: "Wenn folche Sachen so bumm gemacht würden, bag ber regierende Herr die Absicht merkt, oder daß sie von draußen haar= scharf nachweisbar sind, könnte sich eine Ramarilla nirgends halten." Dumm war Juda nie. Wie tief es dabei die Intelligenz unseres durch Orientalen gesinnungsverderbten Volkes einschätzt, beweist allein ichon die Tatsache, daß ihm das Schandmaul der alliüdischen Bresse trok aller Offenkundigkeit obiger Tatsachen von der "Junkerherrschaft" und der alldeutschen Nebenregierung mit Erfolg vorzulügen magt.

So verlor Deutschland seinen Raiser, weil er sich selbst verloren hatte. Die Juden waren seine Nutnießer in jedem Belang. Sie gaben ihm Haschisch, sparten nicht an Weihrauch und Myrrhen und stahlen ihm dabei Szepter und die von Naumännern und anderen Selsershelsern "entpersönlichte" Krone. Nachdem sie ihm aber das letzte genommen und ihm nichts mehr abzunehmen war, schickten sie ihn den Weg, den schließlich alle gehen müssen, die sich mit Juda einlassen. Als er sich — zu spät — im letzten Erwachen wehren wollte gegen das ihm zugedachte Schicksal, schusen die Helsershelser

Judas mit der gefälschten Abdankungserklärung, den gefälschten Nachrichten über blutigen Bürgerkrieg in Berlin und ähnlichen Manövern das börsenmäßige "fait accompli". Damit bildet den Schluß der Tragödie des deutschen Kaisertums eine "Schiedung". So endete der Kampf mit dem Schatten Bismarcks.

#### XII.

### Die Wirtschaftsseuche.

It so in großen Zügen dargetan, wie sich Juda in den Besit Der politischen Machtmittel ber Deutschen setzte, so erübrigt noch ein kurzer Blick auf die Unterjochung der deutschen Wirtschaft. Hier liegen die Verhältnisse auch bem Uneingeweihten vielfach offener. Der jüdische Ronkurrenzkampf, seine Wirtschaftsmethoden, das Warenhausproblem und ähnliches darf als bekannt vorausgesett werden. Das Ziel Judas bei seinem politischen und wirtschaftlichen Raubzuge ist allüberall die Mobilisierung und Liquidierung. Geistige und körperliche Werte, insbesondere Grundwerte werden "mobilisiert". Mobilisieren heißt beweglich, schiebefähig, also wurzel= los, und damit heimatlos machen. Es wird von den jüdischen Rultur= nomaden sozusagen alles nomadisiert. Ahasverus, der ewige Nomade, ist selbst die ewige Unruhe, in sie will er alles mit hinein= reißen, das ist ihm Lebensbedürfnis. Daher der unbändige Haß gegen alles Bodenständige, vor allem gegen den deutschen Mittelstand\*) und Grundbefig, daher ber hündische Hohn gegen alles das, mas anderen "unveräußerliche" Werte sind. Trop alles — übrigens sicher geborgenen — Reichtums der Juden: der sozialdemokratische Hak

<sup>\*)</sup> Nach Erössnung der Friedensbedingungen schreibt ein jüdisch-sozialistisches Blatt in eilsertiger Beslissenheit: "Den Luxus einer Mittelstands-politik... dürsen wir uns nicht mehr leisten ... Braucht man in einem Betriebe 3 Stunden zu der gleichen Leistung, die in einem andern in 2 Stunden verrichtet wird, so muß der Betrieb verschwinden." Die Mechanisserung, d. h. Entseelung der Wirtschaft und Verstlavung der Menschen ist alles. Wenn unsre Arbeiter eine Ahnung hätten, wie blöbsinnig ihre "Führer" dem Wirtschaftsplane der Entente von jeher vorgearbeitet haben! Der alte besehrte Sozialist Oberwinder saese schon vor Jahrzehnten: "Geht die soziale Entwickelung in bisheriger Weise weiter, so werden die Nachsommen der arbeitenden Klassen der Lussischen, daß sie in Betrieben internationaler Finanzegesellschaften der Aussicht von Indern und Zulukaffern überantwortet werden." So weit sind wir heute. Das ist der Sinn des "Wilsonsriedens", über den nur politische Esel und Schaumschläger sich wundern können.

gegen den Eigentumsbegriff und die Zerstöreridee der Vergesellschaftung und "Sozialisierung" ist jüdisch. Modilisieren heißt zugleich kapitalisieren, d. h. Werte in Scheine verwandeln, also in Answeisung en auf fremde Arbeitskraft. Es gibt in der Wirkung nichts kapitalistischeres als die sozialistische Eigentumsseindschaft. Der Jude versteht unter Reichtum Rapitalbesig. Reichtum und Eigentum in diesem Sinne decken sich aber durchaus nicht, das wird häusig übersehen. Ze mehr Eigentum der misera contribuens plebs genommen wird, um so größer wird die Schar der Arbeiter, und damit um so größer die Rente derer, die im Rathenauschen Iwangswirtschaftsstaate die Organisatoren, Regulatoren, Schieber und Herrscher sind. Die Deutschen aber werden das nicht sein.

In wie starkem Maße schon vor dem Kriege die wirtschaftlichen Güter und Kräfte des Reichs von Juda aufgesaugt waren, ist bekannt. Während des Krieges hat nun Juda — gefördert durch jüdische Mahnahmen einer alljüdisch gerichteten Regierung — seine weitgreifenden Bläne in fast erstaunlichem Make ans ersehnte Ziel führen Die sozialistisch diktierte Zwangsbewirtschaftung, können. Rathenausche Kriegsgesellschaftswesen und die Liquidierung und Mobilisierung des deutschen Nationalvermögens durch die Kriegsanleihen sind wie eine zweckvoll ineinandergreifende Maschinerie des großen Monnay Makers. Von dessen Standpunkt aus: ein wahrhaft bewundernswertes Werk der Indienststellung der Wirtschaftskraft eines 70 Millionenvolks. Bom Standpunkt der deutschen Bolkswirtschaft aus: ein aberwiziges Bankerotteurspstem. Sein Ausdruck war die Unterdrückung der Produktion und des "ehrlichen" Handels. der "Rlubsessel mit Fixum", die amtlich abgestempelte Korruption, die staatssozialistische Untergrabung der moralischen Grundlagen des privaten und öffentlichen Lebens, die schnödeste Ungleichheit im Namen ber Gleichheit, das "Spazierenfahren" der geschobenen Lebensmittel und die Versklavung und — Aushungerung der Deutschen. Seine Wirkung mufite die verzweifeltste Verzichtfriedensstimmung sein. Es gibt Leute, die meinen, gerade diese Wirkung sei beabsichtigt ge= wesen. Dak im übrigen die Folgen dieses Systems eine wahrhaft groteske Volksbewucherung — nicht nur durch Juden, wohl aber durch die gewaltsam zum Siege geführten jüdischen Methoden maren, bestreitet heute niemand mehr. Daß aber eben diese Methoden dahin führen mukten, darum handelt es sich hier. Die vertrustende Monopolisierung und Zentralisierung der Werteschaffung mit ihrer Zerstörung der freien Brivatwirtschaft und des ehrlichen freien Wettbe= werbs macht den Monopolinhaber zum absoluten Herrn über den Preis. Boran gingen dabei einzelne Kriegsgesellschaften, die in vielen Fällen

Gewinnausschläge nahmen, die jedem Privatmann ohne weiteres als Wucher angerechnet worden wären. Es trat sozusagen eine zwangs-mäßige Verjudung aller an dem "System" Veteiligten ein. Die schämige Entschuldigung: "Ja, aber die andern! Man kann sich nicht ausschließen", lag auf der Gasse. Den Erfolg haben wir heute: ein jüdischer hanebüchener Materialismus dis tief in die Kreise der Lohngewinnler, eine Herzensverderdnis, wie sie das deutsche Volk noch nie sah, ein wüster Tanz ums goldene Kalb mit all den orienstalischen Begleiterscheinungen, der Empfindungslosigkeit gegen Ehre und Sittlichkeit, der raffinierten Gesetsumgehung, der alles zersstellschen Vergnügungssucht, die den seindlichen Berichterstatter ansekelt. Der Todestanz schamloser "Mäuschenbälle" im "Badekostüm" und der ekelhaste Wahnwig der "Arbeitslosenbälle" ist das koschere Ende dieses Liedes.

Der Bater des Kriegswirtschaftsspstems ist der Jude Walter Rathenau (es sei hier auf die lesenswerte Schrift Walther Lam= bachs "Diktator Rathenau" empfehlend verwiesen). Er ist der größten einer von den "Prognostikern für materielle Werte" Stein= thals. Sein im Schmok-Stil arbeitender Verherrlicher und Reklamechef Stephan 3 weig nennt ihn "ben außerorbentlichen Menschen, dessen Leistung im Kriege zu den gewaltigsten und dauerhaftesten gehört, . . . einen Brediger in der Wüste mechanistischer Welt" (sic!). einen Heros mit der "Fähigkeit, den praktischen Sinn (1) zu steigern. daß er ethisch und religiös wird". In diesem geharnischten Unsinn liegt aber doch ein ungewolltes Geständnis: in der Tat ist es gerade in Deutschland die auf den unklaren Gefühlsdusel des deutschen Michels berechnete Methode Judas, die Raffgier einzuhüllen in den schillernden Mantel pseudomoralischer Bhrasen. (Bethmann hat sie ins Politische übersett.) Aus einem völlig ideallosen und in Wahr= heit auch ideenlosen Materialismus wird Idealismus, aus reinem Mammonismus und seelenlosen Händlerpraktiken wird "Ethik". Das ist es gerade, was auf den Wissenden so abstoßend, so widerlich wirkt, so daß sich ihm die seelische zur körperlichen Abelkeit steigert. In politischer Ausprägung haben wir diese Praktiken im B-System, in höchster Vollendung bei der Eigenart Bethmanns selbst, so auch bei der Umwandlung jeder politischen Niederlage in einen Sieg (besonders charakteristisch schon mährend der Marokkokrisen, auch in vielen kaiserlichen Bekundungen: Brief an Nikolaus vom 19. August 1905: "Unsere Marokkoangelegenheit ist zu unserer vollsten Zufriedenheit geregelt . . . Was unterzeichnet ist, ist unterzeichnet. Gott ist unser Willenslenker.") Es ist leider auch richtig, wenn die Morning Post am 22. Juni 1917 sagt: "Die Freunde Deutschlands geraten früher

ober später in Mißhelligkeiten." Eben beshalb hat unsere sogenannte Politik auf das Ausland den Eindruck bodenloser Heuchelei und Berlogenheit gemacht. Nur in Deutschland arbeitet der Jude nach diesen Rezepten, in Amerika und England gerade entgegengesetzt. Er paßt sich eben ganz der Umgebung an. Deshalb wirkt dort nicht nur der Gözendienst vor dem Gotte Mammon, sondern auch die Politik ehrlicher.

Daß Rathenau der Erfinder und Ausgestalter unseres jüdischen Kriegswirtschaftswesens war, seiert Stephan Iweig mit der Reklametrompete also: am dritten Tage nach der Kriegserklärung ging Rathenau zum Chef des allgemeinen Kriegsbepartements. "Drauken lärmten die Leute, wie hypnotisiert starrte das ganze Land einzig auf die Armee und jauchzte zu den Kanonen und Zeppelinen. Hier innen, in den geheimnisvollen Räumen des Kriegsministeriums, aber waren ein paar Menschen von den weittragenden Gedanken Rathenaus gebannt und erschreckt . . . Um nächsten Tage schon empfing ber preußische Kriegsminister Rathenau in seinem Umte. Es war der 9. August vormittags und — man weiß es heute schon — ein ge= heimer Entscheidungstag in diesem Kriege." Gewift, an dem Tage errang Juda endgültig seinen Sieg über die deutsche Wirt= schaft, von da ab wurde sie ihm völlig untertänig und wurden ihm die Staatsmachtmittel als Vollzugsorgan ausgeliefert. Drauken freute man sich darüber. Als England noch die Niederlage fürchten mußte, schrieb es: "Und so mußt ihr Deutschen, wenn ihr den Krieg gewinnt, nach Dr. Rathenau alle Hoffnungen auf Freiheit für euch, eure Rinder und eure Kindeskinder aufgeben!" Aus Rathenaus Schrift "Die neue Wirtschaft" benutten die Feinde ganze Abschnitte, um sie als Flugblätter unter unsere Truppen zu verteilen! Die kom= munistische Seuche wurde dem deutschen Volk nicht am 9. November 1918, sondern am 9. August 1914 eingeimpft. Der Impfarzt ist der Jube. Schon in seiner "Neuen Wirtschaft" sagt Walther Rathenau: "Wirtschaft ist nicht mehr Sache bes einzelnen, sondern ber Besamtheit." Da ihm die obige Reklame offenbar noch nicht ausreichte, gab Rathenau höchsteigenhändig folgendes schriftliches Geständnis an die Offentlichkeit, das jeder Kommentar abschwächen würde: "Als ich zum ersten und zum letztenmal, nicht freiwillig, sondern von Notgezwungen, mich den Getrieben des Staates näherte, da wurde durch das geringe Werkzeug meines Ropfes und meiner Hände vom deutschen (!) Willen aus einem Gusse eines vollbracht, das sonst nicht im Schaffen eines einzelnen beschlossen ist: die bewußte Schöpfung einer neuen Wirtschaftsordnung, die nicht vergehen kann und alle künftigen Wirtschaftsformen in ihrem Schofe trägt."

Die von Rathenau also "erfundene" Zwangswirtschaft ist übrigens eine alte Erfindung aus der französischen Revolution, wie ja das ganze neue System im Grunde nichts anderes ist als die michelhafte Wieder= ausgrabung alter verstaubter Jöpfe, die Wiederholung wissenschaftlich und praktisch längst überwundener französischer Kinderstubenkrank= heiten, weshalb man uns ja auch nirgends mehr recht ernst nimmt und immer wieder glaubt, wir täten nur so, um irgendein höchst raffiniertes Experiment zu machen, zwecks Täuschung der andern Völker. Es war ja schon zu Bethmanns Zeiten so, daß man uns in der Tat nicht für so hanebüchen dumm hielt, wie wir waren und heute noch sind. Zeitweise war das für die deutsche Bolitik ein Glück, später wurde es zum Unglück, heut ists schlechthin unser Berderben. Also auch die Rathenausche Iwangswirtschaft mit ihrem verrückten Bentralisieren, Organisieren, ihren Höchstpreisen und Rartensystemen, dem Schlangenstehen, der künstlichen Produktionshinderung zu Ehren ber Monopolwirtschaft einzelner ist ein — Blagiat. In Taine's ..Grün= dung des modernen Frankreich" (2. Band des III. Teils) kann man das alles lesen. Reizvoll auch die Tatsache: Erfinder dieses Systems war damals der Bariser Sauvegrain = Kornberger.

Wie das Iwangssystem und das Kriegsgesellschaftswesen, in deren Direktorien zum Teil hohe aktive Reichsbeamte saßen, im einzelnen gewirkt hat, wie es "freie Bahn dem Tüchtigen", vor allem dem aus Galizien, schuf, den Mittelstand und den Kern der Industrie erschlug, den ehrlichen deutschen Handel zerfraß und sich Einblick verschaffte in die Geschäftsgeheimnisse der deutschen Wirtschaftssetriebe, wie es zum duen Retiro für unersesliches Blut der andern wurde, ist männiglich bekannt. Der Börsens und Gründungssichwindel von 1871—73 ist ein harmloses Spiel gegen das Erleben unter diesem System.

Als im Oktober 1916 der Haushaltausschuß des Reichstags den im Interesse der Heeresergänzung nötigen Beschluß faßte, eine Statistik über die bei den Kriegsgesellschaften beschäftigten Personen zu sordern, wobei im Fragebogen auch die bei allen derartigen Listensausstellungen übliche Spalte der Konfessionen enthalten sein sollte, erhob sich in der alljüdischen Presse ein schauerlicher Spektakel. Die Sozialdemokraten, diese Schußengel Judas, stimmten natürlich wütend dagegen. Und doch lagen hier die Dinge so offenkundig, daß es einer solchen Statistik gar nicht bedurfte. Nur einzelnes hier. In der mit Recht berühmten 3. E. G., die eine wundervolle und nutreiche "Balutapolitik" betrieb und gelegentlich die Einfuhr billiger Nahrungssmittel aus dem Ausland verhinderte und noch verhindert, nahm ein Herr

Jacques Mener eine leitende Stellung ein. In Friedenszeiten war er Bertreter der Pariser Firma Drenfuß & Co., die noch mährend des Rrieges in einen Brozek wegen Millionenwuchers in Getreide verwickelt war. In einem Schreiben aus Holland (Juli 1919) wird lebhaft darüber geklagt, daß das Treiben der 3. E. G. eine ausreichende und wirksame Versorgung Deutschlands mit Nahrungsmitteln un= möglich mache. Es heikt dabei u. a.: Man kann feststellen, daß Herren der 3. E. G. ihren Aufenthalt hier vor allem dazu benuten, um in Deutschland gekaufte Waren, für welche fie sich bie Ausfuhrerlaubnis wahrscheinlich unter Hinweis auf die Lebensmittel= beschaffung in Berlin leichter als andere Sterbliche verschaffen können, hier zu verkaufen und infolge der schlechten deutschen Baluta ungeheure Gewinne aus dem Berkauf der Waren in Guldenwährung zu erzielen. Ob Deutschland unterdessen durch Mangel an Lebensmitteln zugrunde acht, kümmert diese Herren nicht, denn sie werden ja hier Guthaben genug haben, um hier bleiben und sich um die Mitbezahlung der Kriegsschulden drücken zu können ... Zunächst muß mit allen Mitteln banach gestrebt werden, daß die 3. E. G. ausgeschaltet wird, die zum groken Teil an dem Unglück Deutschlands und den heute dort herrschen= den trostlosen Zuständen die Schuld trägt." (Deutsche Zeitung 335 vom 21. Juli 1919). In holländischen, skandinavischen und schweizer Blättern wird fortgesett darüber Beschwerde geführt, daß die deutsche Imangswirtschaft, insbesondere die 3. E. G., eine ausreichende Ber= sorgung Deutschlands unmöglich mache. Her der hat einmal gesagt: "Ein Ministerium, bei dem der Jude alles gilt, eine Saushaltung, in der ein Jude die Schlüssel zur Garderobe oder der ganzen Rasse des Hauses führt, ein Departement ober Rommissariat, in welchen die Juden die Hauptgeschäfte treiben — sind unauszutrock= nende pontinische Sumpfe." Da die öffentliche Erörterung aller jüdischen Dinge mährend des Krieges polizeilich verboten mar, wandten sich die gepeinigten Kreise—natürlich vergeblich—an die deutschen Bun= desfürsten. Aus einer solchen Eingabe, einem wahren Notschrei, sei zur Rennzeichnung ber inneren Zusammenhänge folgendes "Beispiel" mitgeteilt: "Leiter des gesamten Wirtschaftslebens Deutschlands während des Krieges ist, als Direktor im Reichsamt des Innern, der Geheim= rat Lewald, aus dem Stamme Lewi. Ihm unterstehen u. a. die besetten Gebiete Russisch=Bolens und das Nahrungsmittelwesen. Die Reichs-Aufsichtsstelle für Lebensmittelpreise ist von Herrn Lewald in ben Geschäftsräumen des Geheimen Rommerzienrats Landau, mosaischer Provenienz, untergebracht. Dieser selbst fungiert als Abiutant beim Bezirkskommando V Berlin, das die Personalien sämt=

licher Generale 3. D. und a. D. in Großberlin bearbeitet. Er ist stell= vertretender Vorsikender des Hilfsvereins der deutschen Juden. Die Ein- und Auswanderung von und nach Russisch-Polen ist von Herrn Lewald zwei Stellen zugewiesen: beim Generalkommando des Gardekorps Berlin bearbeitet Geheimrat Major v. Herrmann (1886 getauft, 1906 geabelt, verwandt mit den Inhabern der Bankfirmen Warschauer und Mendelssohn; Sohn eines Börsenmaklers) den ganzen Bakverkehr nach dem Often. Die zweite Stelle beim General= kommando in Posen verwaltet der Landrat von Marx, ein öster= reichischer Bebräer, Rittmeister ber Landwehr, sonft in Somburg, bei Seiner Majestät dem Raiser in hoher Gunst, ebenso wie v. Herrmann Intimus des Reichskanzlers. Der Schwager des Herrn v. Marr. Herr Goldschmidt (naher Bermandter des von Seiner Majestät bem Raiser in den Freiherrnstand erhobenen Franksurter v. Goldschmidt=Rothschild) hat sich als Freiwilliger zum englischen Heeres= bienst gemeldet . . . Selbst bei kleineren Staaten, 3. B. Lippe, liegt die Leitung wichtiger Staatsgeschäfte in den Händen von Juden. In Detmold führt das Szepter der in Breslau geborene Herr v. Epp= stein. Er hat als Dreijähriger gedient. Als Lazarettgehilfe wurde er burch Brotektion mit 36 Jahren Leutnant, erhielt als Preuße vom Fürsten von Lippe den Professortitel und infolge Verteilens von Liebesgaben, Orden und Ehrenzeichen an der Front und wegen tapferen Berhaltens das Eiserne Rreuz 1. und 2. Rlasse." Für den Innenbau der Kriegsgesellschaften nur ein Beispiel. So setzte sich z. B. der Aufsichtsrat der Kriegs=Metall=Aktiengesellschaft aus 14 Versonen zusammen, von denen nur zwei Nichtjuden waren (Wilhelm Ushoff, Theodor Berliner, Dr. Hugo Cassirer, C. v. Herzberg, Arno Hirsch, Norbert Levy, Hugo Natalis, Heinrich Beierls, Georg Schwarz, Richard Fewis, Dr. Friz Warberg, Philipp Wieland, Leo Wreschner, August Eberhardt, Dr. W. Rathenau als Bertreter des Kriegsministeriums und Geheimrat Römhild als Vertreter des Ministeriums für Handel und Gewerbe). Die Arbeitskommission bildeten die Herren H. Beierls, A. Hirsch, C. Natalis, Th. Berliner, Dr. H. Cassirer, A. Eberhardt, N. Levy. In Anbetracht des jüdischen Prozentsages zur Reichsbevölkerung immerhin etwas reichlich. Rein Wunder, daß nach diesem Snitem bei der Vergebung ber Aufträge. der Feststellung der "Höchstleiftungsbetriebe" usw. jüdische Firmen und ihre Versippten trok oft unerhörter Preisforderungen in der Schlagsahne saßen. Deutsche Firmen, auch als Selbsterzeuger, konnten oft erst durch jüdische Vermittler mit nicht geringen Provisionsspesen zu Aufträgen gelangen. Über Erfahrungen im einzelnen, insbesondere über die Auswahl der Höchstleistungsbetriebe, über die Art der Garn-

verteilung und bergleichen ließe sich ein ganzes Buch schreiben.\*) Wie fagte doch der ehrlich erschrockene Herr Landau im Lehrervereins= hause am Alexanderplat in Berlin? "Er habe Gelegenheit gehabt, in dieses während des Rrieges gesammelte Material Ginsicht zu nehmen. Gine Beröffentlichung besselben murbe bazu geführt haben, daß man die Juden auf den Straken totgeschlagen hätte. Er bedauere. daß die Juden zu diesem Materiale Anlaß gegeben hätten und ermahne sie zu tiefer Dankbarkeit der Sozialdemokratie gegen= über, deren Sieg die einzige Rettung der Juden in Deutsch= land gewesen wäre." Schließlich sei noch auf die bemerkenswerte Tatsache hingewiesen, daß sich die Reichsleitung auch bei der Regelung der Nahrungsmittelverhältnisse im wesentlichen von Juden beraten ließ. Praktische Fachleute galten als voreingenommen. Der verrückte Schweinemord, lebhaft unterstütt vom "Vorwärts", der uns gründlich entfettet hat, ist z. B. koschere Arbeit. Noch heute bleibt es übrigens ein Rätsel, wie es möglich war, daß noch kurz vor dem Kriege bedeutende Mengen deutschen Getreides (vor allem Gerste, Hafer und Weizen) im Wege von Spekulationsverkäufen ins Ausland, nach England, Frankreich und sogar nach Rugland wandern konnten. Statt der dringend nötigen, vom Bunde der Landwirte seit Jahren geforderten wirtschaftlichen Vorbereitung die wirtschaftliche Ent= blößung. Warum?

<sup>\*)</sup> Auch auf andern Gebieten gibt es reiche Erfahrungen dieser Art. Im April 1919 erließ ber Berein Charlottenburger Fleischer folgenden Protest: "Es ift bem Berein ber Fleischermeifter Charlottenburgs befannt geworben, bak die jüdischen Fleischer der Stadt nur mit bestem Frischsleisch beliefert werben, bagegen niemals Konserven ober Salzfleisch erhalten. Bährenb also die jüdische Bevöllerung eine ausgezeichnete Berbslegung durch Auteilung nur erftklassigen Fleisches mit großem Nährwert zuteil wird, muß sich die übrige, besonbers die Arbeiterbevölkerung, mit geringwertigem Konserven- und Salsfleisch begnügen. Der Berein protestiert entschieden gegen biese ungerechte Berteilung". Auch aus der Ruder- und Wehlversoraung sind ähnliche Klagen laut geworden. Witte Mai wurde in einer Stadtverordnetensigung in herford festgestellt, daß 13 fübische Kamilien bis vor etwa 3 Wochen statt Margarine stets Butter erhalten hätten. Der diesen unverfrorenen Unfug abstellende Beschluß wurde von den Juden als "äußerst intolerant" angesochten. — Es ist auch bekannt geworden, daß in zahlreichen Fällen bas frische Fleisch für die fühische Bevölkerung vorbehalten worben ift, wahrend bie beutsche Bevölkerung sich mit Buchsenfleisch begnügen mußte.

#### XIII.

### Die Sochfinanz.

So greist eins ins andere. Das große Werk der "Mobilisierung"
aller beutschen Werte hat mit Hilse und unter dem Schubs der aller deutschen Werte hat mit Hilfe und unter dem Schutze der artlos gewordenen deutschen Staatsgewalt sein Ziel erreicht: es hat uns sittlich, politisch und wirtschaftlich entwurzelt, hat uns heimatlos gemacht. Indem es diese Werte in jüdisches oder wenigstens jüdisch kommandiertes Leihkapital verwandelt hat. Unter der fälschenden antikapitalistischen Parole ist bei uns ein Rapitalismus gediehen, der seinesaleichen sucht. Beiläufig: man glaube ja nicht, daß sich dieser Rapitalismus vor künftigen Steuern oder vor Entschädigungsforderungen der Entente fürchtet. Ift es nicht auffällig, daß unsere Großfinanz nie dagegen ernstlich Front gemacht hat, wie sie auch nicht Front gemacht hat gegen die trostreiche Parole des Verzichts? Die Entente wird nicht Rapitalstämme absägen (mit denen sie häufig selbst verwurzelt ist), sondern sie will auf unabsehbare Zeit hinaus Renten haben, und zwar Renten weniger in Gestalt von Coupons, als in Gestalt von Arbeitsleiftungen, von Sklavendiensten. Diese Arbeit wird nicht das jüdische Grokkapital, sondern der deutsche Michel, vor allem der deutsche Arbeiter leisten, ob er will oder nicht. Ronfiskatorische Steuern aber werden zu Kredit- und Lombardgeschäften en gros führen. Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall. Der Leidtragende dieses Krieges ist nicht der Jude, sondern der andre. Der Jude ist Sieger.

Die Wirtschaftsentwickelung in Deutschland war schon vor dem Kriege bank= und börsenmäßig eingestellt. Wie in der literarischen Zeitspanne der deutschen Entwickelung der "Prosessor" angebetet wurde, so daß Goethe spotten konnte: "Der Prosessor ist eine Person, Gott ist keine", so war im neuen Deutschland der Groß= sinanzier die schlechthin geachtete Größe. Wo er dabei war, sei es bei Geselligkeit, Kunst, Politik oder sonst was, war die Sache richtig. Und vor dem Bank= und Börsenwesen hat der Deutsche genau die scheue heilige Uchtung wie vor der Auswärtigen Politik.

Werner Sombart drückt das Wesen der hier in Frage stehenden Dinge kurzweg so aus: Judaismus und Rapitalismus sind identisch. Die Juden sind nach ihm die "Erfinder des Rapitals", die "Erfinder des Börsenhandels", die "Erfinder des modernen Rapi=

talismus überhaupt". Abgesehen von der unmittelbaren Beherrschung von Bank und Börse, also des Kapitalmarktes, und damit schon des gesamten Wirtschaftslebens, kommt vor allem die Beherrschung bes Speditions= und Warenhandels sowie der industriellen Broduktion. bei letterer vorwiegend im Wege der unpersönlichen Bergesellschaftung und der industriellen Kartellierung in Betracht, bei der die Werte schaffende Industrie nur als Mittel zum Iwecke dient. Die Aktiengesellschaft, der Besitz ihrer Mehrheitsaktien und die Herrschaft im Aussichtsrat waren schon vor dem Kriege weithin eine Domäne des jüdischen Großkapitals. Walter Rathenau hatte vor dem Kriege 39 Aussichtsratsstellen. Nach einer kurz vor dem Kriege angesertigten Statistik hatten 40 Herren zusammen 1131 Aufsichtsratposten, jeder also durchschnittlich 30. Die mit weniger als 20 Aufsichtsratsposten Bedachten sind dabei außer Betracht geblieben. Bon denen aber, die nach dieser Statistik mehr als etwa 5 Aufsichtsratsposten besitzen. sind die meisten entweder Juden oder jüdisch versippt (val. zu alledem Deutsche Tageszeitung vom 8. April 1914). Bei jenen 1131 Aufsichts= ratsposten handelt es sich um die lebenswichtigften Betriebe ber Bolkswirtschaft. Wer sie kommandiert, beherrscht infolge unlöslicher Zusammenhänge diese Volkswirtschaft selbst. Diese 40 Herrscher sind zugleich die Herren des Kapitalmarktes und stehen in Interessen= verknüpfung mit dem ausländischen Rapital. Das ist der deutsche Ausschnitt jenes internationalen Ringes der 300 Könige, von denen uns Walter Rathenau geplaudert hat, worauf wir noch zurückkommen. Daß uns übrigens ber von Juden und Judengenossen immer wieder als wundertätig gepriesene "internationale Kapitalismus", ebensowenig wie der "internationale Handel" oder die "internationale Sozialbemokratie" vor Krieg und Blutvergießen schützen konnte, wird der deutsche Michel, der immer erst durch Schaden klug wird, nun wohl eingesehen haben. Daß er dies auch gar nicht wollte, davon später ein Wort.

Die Sefahr jener "konzentrischen" Entwickelung der nastionalen Wirtschaft liegt einmal in der internationalen Berssilzung, zum andern in dem Aufsaugungsbestreben der unpersönlichen Rapitalmacht gegenüber der nur in Vielgestaltigkeit und in persönlicher Wertung wahrhaft blühenden Bolkswirtschaft. Wie rasch dieser Aufsaugungsvorgang fortschreitet, zeigt z. B. der Umstand, daß diesenigen 12 deutschen Staatsbürger, von denen jeder über 30 Aufsichtsratsposten besitzen, im Jahre 1913 solcher Posten 414, im Jahre 1914 bereits 434 hatten. Wie ungeheuer die Machtfülle solcher Wirtschaftsgewalstigen ist, geht auch aus den einschlägigen Konkurrenzkämpfen hervor, in denen blühendes Wachstum kaltherzig totgetreten wird. Das

Werden und Wachsen der A. E. G. ist ein Beispiel dafür. Auch die schonungslose Abwürgung des bekannten "Fürstenkonzerns" bietet lehrreiche Aufschlüsse.

So ist schon vor dem Kriege das jüdische Grokkapital Herrscherin über die deutsche Wirtschaft gewesen. Seine Machtmittel sind die Großbank und die Borfe. Beide gehen Sand in Sand und schaffen die "Rultur", die Weltkultur. Wer wissen will, wie fie aus= fieht, lese Nachum Goldmann "Bon ber weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judentums". Der Deutsche hat sich im allgemeinen viel zu wenig um diese Dinge und ihre Entwickelung gekümmert. Sie gingen ihn, genau so wie die auswärtige Politik, "nichts an". Dafür bezahlt er heute bar. Wer wußte vor dem Kriege, wer weiß heute etwas 3. B. von der Bedeutung und der Macht der Deutschen Bank? Über sie schreibt Lansburgh in der Zeitschrift "Die Bank": "Eine Untersuchung von ber Art, wie sie die Regierung der Bereinigten Staaten vor einigen Jahren über den dortigen Geldtrust angestellt hat. würde ergeben, daß die Stellung, welche die Deutsche Bank heute innerhalb des ganzen Erwerbslebens Deutschlands einnimmt, sich kaum noch von der übermächtigen Stellung eines Morgan unter= scheidet." Silesius weist in "Deutschlands Erneuerung" Nr. 5/17 auf die Auffaugung der Norddeutschen Kreditbank in Königsberg und des Schlesischen Bankvereins in Breslau durch die Deutsche Bank hin und sagt: "Durch diese Fusionen stiegen das Aktienkapital auf 275 Millionen, die Reserven auf 225 Millionen. So wird die Deutsche Bank bei einem berzeitigen fremden Rapital von 3 Milliarden in Zukunft mit einem werbenden Rapital von 3—4 Milliarden arbeiten und ist damit stärker als die Deutsche Reichsbank."

Wie "unpersönlich" übrigens der nationale Rapitalismus arbeitet, trat während des Krieges in der überaus vorsichtigen, ja zum Teil liebevollen Behandlung ausländischer Werte im Reiche zutage. Nur unter sichtlichen Gewissensqualen zwang man sich zu den viel zeitiger und viel gründlicher nötigen Bergeltungsmaßnahmen gegen den schamslosen Raub deutscher Werte durch die Entente. Sogar seindlichen Trustgesellschaften, die sich vor dem Kriege bei uns eingenistet hatten und die eine Lebensgesahr für unsere Nationalwirtschaft bedeuten, wurde mit ofsenbarem Unbehagen zu Leibe gegangen (vgl. hierzu und zu der einschlägigen Betätigung Paasches: Dr. v. Kautsch "Bank und Börsen als zersehende Kräfte in der Sozialwirtschaft".) Was die rassische Seite des Geldwesens in Deutschland anlangt, so sagt der Statistiker Dr. Kost Augsburg: "Den Stock des Berliner Bankswesens bilden 280 jüdische Banks und Wechselhäuser, darunter die berühmten Firmen: Schickler, Warschauer, Oppenheim, Mendelssohn,

Bleichröder, Goldschmid, Heinemann. Unter den etwa 100 Bankssirmen Frankfurts sind höchstens einige christlich-arische Namen. Hamburg hat rund 40, Hannover 30, Leipzig 12, München 20, Nürnsberg 25 jüdische Banken. Außerdem sind in kleineren Handelssund Industriestädten Deutschlands noch über 400 Banks und Wechselhäuser in den Händen der Juden."

Der Trust= und Syndikatsgedanke ist nun nichts anderes als die Einspannung der Produktion, wie überhaupt aller schaffenden Arbeit in ben Frondienst der Großbankverfilzung. Diese Entwickelung hat sich beschleunigt, seitdem die Großbank aus bloßem Kreditgeber zum Selbstunternehmer wurde. Es handelt sich bei alledem um eine großangelegte Entpersönlichung der Werteschaffung, also um eine Entwertung nicht nur der sittlichen, sondern auch der volkswirtschaft= lichen Triebkräfte der Nationalwirtschaft. Neben der "Entversönlichung der Krone" läuft so in der jüdischen Entwickelung der lekten Jahrzehnte die Entpersönlichung der Wirtschaft. Außerlich tritt das zutage in der Abquetschung der Großorganisationen der schaffenden Arbeit, unserer großen nationalen Wirtschaftsverbände und in ihrer Berurteilung zur Bedeutungslosigkeit. In der Tat ist es bemerkens= wert, wie bedeutungslos diese Verbände mährend des Krieges waren. Ihr Einfluß wurde gleich Null, wurde ausgewuchtet durch jene "Prognostiker für materielle Werte". Nicht ohne ihre eigene Schuld. Man braucht nur an den Begriff der Syndikus=Politik zu erinnern.

Bei dieser Entwickelung mußte es zur Abertragung des ein= seitiasten bankmäkigen Denkens, das nur eine — an sich berechtigte. aber nur in der Beschränkung fruchtbare — Seite des großen Wirtschaftswesens betrifft, auf den gesamten Wirtschaftsprozes überhaupt kommen. Das gesamte wirtschaftliche Denken und Verfahren gerät auf diese Weise in den sterilen und zwangsläufigen Gedankenkreis ber jüdischen Bank= und Börsentechnik, in den Bann ber jüdischen Bankkonzernibee. Alles wird in sie hinein "organisiert". Diese "Organisation" ist alles. Auf Tod und Leben wird organisiert, d. h. monopolisiert, finanziert, syndiziert, "zusammengelegt" usw. So hat man uns in Wucher, Trübsal und Hunger hineinorganisiert. Wie auf dem Gebiete der Bolitik, so auch hier auf dem der Wirtschaft: es entsteht die dem Laien schwer erklärliche, dem Wissenden ganz natürliche Verbindung von Staatssozialismus und Plutokratie. Es tritt eine Vertrustung der freien Arbeit ein. Helfferich feierte das Hilfsbienstgeses, das der Freiheit des Privatunternehmertums den Todesstoß gab, wortwörtlich als "die Bertrustung der Arbeit". Staat und Wirtschaft werben nicht nur wie eine Handelsgesellschaft,

sondern geradezu nach Art einer Großbank verwaltet. Alles und jedes wird den Erfordernissen dieses einseitigsten aller Wirtschafts= grundfäße untergeordnet — selbst wenn es zur Ausfuhr von Sparael ober zur Berhinderung der Einfuhr billiger Lebensmittel führt. Man braucht gar nicht blok an die sinn= und von vornherein hoffnungslose Beugung der deutschen Volitik unter den einseitigen Gesichtspunkt der Valuten politik zu denken, die ganze deutsche Politik während des Krieges kann schlechthin als jüdische Banken- und Börsenpolitik bezeichnet werden. Die politische Berschleierungstaktik des B-Systems hat dabei ihr Vorbild in der Bankbilanz=Verschleierung und die An= preisung seiner neuen Stichworte vom Berständigungsfrieden. Bölkerbund, Neuen Geift usw. steht auf der Sohe gemisser Börsenmanöver, bedeutet kaum etwas anderes, als wenn dem nichtsahnenden Bubli= kum wertlose Werte aufgeschwakt werden, so etwa wie 1888 Rot= schild in Frankfurt für 4 Millionen Dollars pleite Georgia=Bonds ins Bublikum warf. Der Bankenfriede von Bukarest war nur eine Teilerscheinung und Kühlmann, der Judenbefreier und amüsante Sproß aus dem Kreise des Türkenhirsch, war nur ein ganz Kleiner im Ringe der Großen. Er war nie Drahtzieher, sondern Buppe. Ebenso wie Brockdorff, der Graf "malgré lui" und Saboteur des Friedens.

#### XIV.

## Die Sozialisierung.

Es ist bei dieser Entwickelung natürlich, daß mährend des Krieges zum inneren Reichskanzler, zum beamteten Führer der deutschen Wirtschaft, ein einseitiger Banksachmann bestellt wurde: Helsse rich,\*) der bekanntlich auf die äußere Kriegspolitik einen unheilsvollen Einsluß ausgeübt hat. Seine Denkschrift von 1916 gegen den U-Bootkrieg z. B. ist unverzeihlich und konnte durch seinen gewandten Umsall im Januar 1917 nicht wieder gut gemacht werden. Deutsch-

<sup>\*)</sup> Es muß Helfferich als Berdienst angerechnet werden, daß er gegenwärtig (Juli 1919) den unerschrockenen Bersuch macht, einen der gesährlichsten alljüdischen Politiker, den Reichsschädling Erzberger zur Strecke zu bringen. Noch wertvoller wäre es allerdings gewesen, wenn Helfferich seine Materialkenntnis zu dieser Tat schon während seiner Amtszeit verwendet hätte. Auch die Tatsache, daß Helsserich rückhaltlos gegen die wüste Revolutionswirtschaft auftritt, muß für ihn einnehmen. All dies dars uns aber nicht abhalten, über die frühere Betätigung Helsserichs hier offen unsere Meinung zu sagen.

land verdankt diesem Manne, den der Kaiser als "seinen Mann" bezeichnete, manches Unheil.

War schon mit Dernburgs Betreuung mit einem höchsten deutschen Staatsamt 1906 auch äußerlich das Hinübergleiten der Staatspolitik (nicht nur der Kolonialwirtschaft) in die einseitige Großbankenpolitik Judas gekennzeichnet, so war sie nunmehr ganz offenkundig und restlos vollzogen. Es ist nicht ohne Reiz, daß auch "Die Bank" (März 1917) von der "Zusammenarbeit von Bankleitung und Staatsregierung" spricht. Was dabei herausgekommen ist, sehen und fühlen wir ja jest. Zudem ist es schon ein großer Irrtum, daß der Banktechniker und Großfinanzier auch zugleich Finanzpolitiker sein muffe. Auch diesen Irrtum haben wir teuer bezahlen muffen. Selfferichs Finanzpolitik war von Unsegen. Wenn man das früher aussprach, wurde man als Krähwinkler verhöhnt. Heute, wo gewisse Iwecke erreicht sind, stellt sich sogar der jüdische Reichsminister Schiffer (einst Moses Schiffmann) vor die Nationalversammlung und erklärt ohne Erröten, "das Hindenburgprogramm habe ungeheueren Schaden angerichtet" und "unsere Kriegsfinanzierung war sowohl in den Einnahmen als in den Ausgaben nicht tadelsfrei, es sind Unsummen verschleudert und dadurch Leute bereichert worden. die moralisch sehr ansechtbar waren." So wandeln durch Juda auch heute noch die Pharisäer. Die Finanzpolitik des Krieges lag wesent= lich im Interesse der Großbanken. Das zeigte sich im Großen wie im Rleinen, vor allem bei der Förderung des Effektenkapitalismus. Bei= spielsweise sei verwiesen auf die Reichsstempelnovelle von 1918, die mit der Nichtscheidung zwischen spekulativen und nicht spekulativen Geschäften offensichtlich die Spekulation in Wertpapieren begünstigt. Auch die niedrige Belaftung der gegenseitigen Geschäfte gewerbs= mäßiger Effektenhändler und die wesentlich höhere Belastung der Geschäfte des Bublikums zeigt die bewußte und gewollte Begünfti= gung des spekulativen Arbitragegeschäfts. Das Bestreben, Börse und Großbank zu absoluten Beherrschern der Volkswirtschaft zu machen, bas sich z. B. auch aus der außerordentlichen Erhöhung der Umsatz geschäfte nicht zum Börsenverkehr angemeldeter Wertpapiere ergibt, ist gar nicht abzuleugnen. Als während des Krieges im Reichstage die Anfrage gestellt wurde, ob Banken als solche vaterländischen Hilfsdienst leisten, murde sie vom Leiter des Kriegsamtes ohne weiteres bejaht. Sapienti sat. Die jahrelange Schonung der Kriegs= gewinnler gibt dieser Finanzpolitik ihre besondere Färbung. Die haben Zeit genug gehabt, ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen, zumal ba alle Karitalabwanderungsgesetze, die man zur Beruhigung der Philister erläßt, einfach nuglos sind, wie jeder Finanzpraktiker weiß.

Die Berschiebungen in der Rapitalanlage, die seit langer Zeit schon an der Börse stattfinden, bedeuten ganz offenkundige Rapitalabwanberungen.

Der im semitischen Großbanksnstem verwurzelte Effektenkapitalismus war bei der Kriegsfinanzierung der Macher und in seine Scheuern floß der Erntesegen. Das Wesentliche dieser banken= und börsenmäßig bestimmten Finanzpolitik war die Liquidation des gesamten Nationalvermögens im Sinne der obigen Darlegungen. Sie geschah auf dem Wege der Kriegsfinanzierung durch Kriegsanleihen. Die Kriegsanleihen bedeuten die Umwandlung des National= vermögens auf dem Wege über die Banken in Scheine, d. i. in Anweisungen auf künftige Sklavenarbeit. Das deutsche Betriebs= kapital ist fast restlos diesen Weg gegangen. Dadurch ist das deutsche Nationalvermögen (von Rödern in seinen liquiden Teilen auf 190 Milliarden berechnet) zum wesentlichsten Teile (die Gesamt-Rriegsschuld bis jest (März): 161 Milliarden) als Effektenkapital in den unmittelbaren Herrschaftsbereich der Börse geraten: Die deutsche Wirtschaftskraft liegt gefesselt an der Rette Judas und mehr als je ist Tallenrands Wort heute mahr: "Der Finanzmann trägt ben Staat wie der Strick den Erhängten." Nach Friedensschluß wird es auch aus anderen Gründen keinen deutschen Unternehmer mehr geben, der nicht willenlos abhängig wäre vom Bankkapitale, vom guten oder bösen Willen der "Prognostiker für materielle Werte". Die "Vertrustung ber Arbeit" ist gelungen. Die "Sozialisierung" wird diese Entwickelung vollenden. Es ist übrigens nicht ohne, daß die Revolution gerade die Finanzressorts fast durchweg mit (zum Teil getauften) Juden besetzt hat: im Reiche Schiffer und jegt Dernburg, in Breußen Simon, in Bayern Jaffé, in Württemberg Thalheimer, in Sachsen ber Halbjude Gener usw.\*) Sie ist damit in gewissem Sinne ehrlich gewesen, sie tut kund, was ist.

Es gehört nun eine schier unfahliche Naivität ober aber ein nicht mehr zu übertreffendes Maß von Minderbewertung der deutschen Einsicht dazu, wenn der jüdische Bankier Simon, aus dem Berliner Bankhause Karsch, Simon & Co., der Preußens Finanzen leitete, dem Volke zumutete, die Mittel zur Sozialisierung selbst aufzubringen durch eine "Nationalisierungsanleihe", deren ausschließlicher Iweck es ist, dem Staate die Mittel zu geben.

<sup>\*)</sup> Es ist gewiß nicht ohne Bebeutung, daß in wichtiger Zeit die gesamte Reichsfinanzgewalt in händen von Juden war: Reichssinanzminister Schiffer, dann Dern burg, Reichsschahminister Gothein. Ins Reichsschahministerium ist übrigens auch der Redakteur des Handelsteils des "Berl. Tageblatts", Ludwig hof, berusen worden.

die er zur Durchführung seines Vergesellschaftungsprogramms braucht." Hohnvoller ist noch keinem Verurteilten zugemutet worden. ben Strick, an dem er erhängt werden soll, selbst zu drehen! Von höchstem Interesse ist es aber dabei, wie vorsichtig in allen Unkün= bigungen der Sozialisierung die Banken selbst übergangen werden. Der Jude und Sozialdemokrat Simon ist daraufhin von von der Deutschen Tageszeitung gestellt worden und sucht sich wie folgt aus der Schlinge zu ziehen: "Vorausgesett, daß die wichtigsten Produktionsmittel und die zur Sozialisierung reisen Betriebe Nationaleigentum mären, mürden die bedeutsamsten Funktionen der Banken, wie das Emissionsgeschäft und der damit verbundene Effekten= handel, das Warenlombardgeschäft und das Kreditwesen so zusammen= schrumpfen, daß eine Sozialisierung der Geldinstitute sich erübrigen würde." Diese geistvolle Entschuldigung ist eine starke Zumutung und zudem eine volle Bestätigung dessen, was hier behauptet wird. Zu= nächst: Die Banken bleiben also tatsächlich bis zur vollen Durch= führung der Sozialisierung der gesamten freien Wirtschaftswerte un= angetastet bestehen. Warum wohl? Sodann: jene "Voraussehung" wird nie zutreffen. In der Tat ist eine restlose Vergesellschaftung der wichtigsten Broduktionsmittel, insbesondere eine solche des Ravi= tals usw. ausgeschlossen. Der Todestag ber jüdischen Groffinanz wird also auch von Herrn Simon, was ganz erklärlich ist, in zeitlose Fernen verlegt. Juda denkt selbstverständlich im Leben nicht an eine Sozialisierung des Wucherkavitals. Im Gegenteil: Der gange Bergesellschaftungsrummel ist ja lediglich die Krönung bes judischen Rriegswirtschaftssystems, von bessen für Juda genukreichen Wirkungen wir oben geschrieben haben, ist ledig = lich die Krönung ber Monopolisierung und "Bertrustung der Arbeit", ist der lette Fischzug des unersättlichen fremdrassigen Grokorganisators.

Aber diese Sozialisierung noch ein kurzes Wort. Auch hierbei gibt es wieder Ungläubige, die da meinen, es sei doch ganz ausgeschlossen, daß die Juden an diesem Wirtschaftssumsturz ein Interesse haben könnten. Wie falsch das ist, geht ja nun schon aus dem mehrsach Ausgesührten hervor. Auch hier wieder läßt sich zunächst die Tatsache nicht abstreiten, daß die Juden, und zwar auch die kapitalkräftigsten, die Sozialisierung nicht nur begrüßen, sondern geradezu besördern. Warum dies geschieht, liegt auf der Hand: der Sozialismus hat, wie wir gesehen haben, in Wahrheit niemals das Kapital, sondern unter der den Tatbestand fälschenden antikapitalistischen Parole nur die Führerpersönlichkeiten der beutschen werteschafsenden Arbeit bekämpft. Die wirtschaftspolitische Ausschen

einandersehung der letten Sahrzehnte wird unrichtig erfakt, wenn sie als Rampf zwischen Sozialismus und Rapitalismus gesehen wird. Die Sozialisierung wird nun und nimmermehr dem Kavital als solchem, vor allem nicht in seiner bankmäßigen Zusammenballung zu nahe treten, sondern ausschließlich die Selbstbestimmung des freien beutschen Unternehmers, der jezigen Führer der deutschen Arbeit, soweit sie noch frei sind, beseitigen. Mit andern Worten: das stolze Schiff der deutschen Arbeit soll gekapert werden. Die Sozialisierung, wie sie geplant ist, bedeutet nicht Beseitigung des Rapitalismus, sondern geradezu die wirtschaftliche Einstellung des Sozialismus. d. h. der gesamten jest frei schaffenden volkswirtschaftlichen Rräfte in den Dienst des Rapitalismus. Erst dann werden wir das haben. was bisher fälschlicherweise als Rapitalismus bekämpft worden ist: die bann schrankenlose Herrschaft des Syndikatskapitals über die gesamte Wirtschaft, nicht nur über die Arbeitermassen, benen die Freiheit der Arbeitsausmahl bann völlig genommen wird, die sich verschieben und "anstellen" lassen mussen, je nachdem es den Bedurf= nissen des hinter und über dem "Syndikate" und "Kartelle" stehenden Ravitals gefällt, sondern auch über die dem jüdischen Rapitale heute oft höchst unbequeme Freiheit deutscher Unternehmer. Daher stammt mit der große Haß gegen die "Oftelbier" und die "Schwerindustriellen". Bisher war das Ravital nur ein Werkzeug, ein Mittel. Hinfort wird es als unpersönliche Persönlichkeit der absolute Herr des gesamten Wirtschaftsprozesses sein. Darum handelt es sich. Mit einer fast köstlichen Naivität kommen diese Zusammenhänge in den Plänen des mit der gemeinschaftlichen Sozialisierung von Bayern und Sachsen angeblich beauftragten Direktors des Leipziger Wirtschaftsmuseums. des aus böhmischem Judenstamm entsprossenen Dr. Neurath zutage.\*) Es kann hier auf die Plane dieses "wissenschaftlichen" Zauberkünstlers, der als einseitigster Statistiker, ohne eine blasse Ahnung von der Wirklichkeit der Wirtschaftsvorgänge, und mit Ballodschen Seifenblasen die Welt aus den Angeln hebt, der die "sozialistische Berteilung" bis auf die statistische Zuordnung einer Mindestmenge von Wohnung, Nahrung, Rleidung, Bildung und Bergnügungsmög= lichkeit (!) erstreckt, nicht näher eingegangen werben. Wertvoll für die gegenwärtige Betrachtung ist nur der Grundgedanke, bei dem von

<sup>\*)</sup> Neurath ist unterbessen von der ob seinem pseudowissenschaftlichen wirtschaftlichen Bolschewismus entsetzen baherischen Bolssregierung wieder ausgeschifft worden. Um ihn so bald als möglich wieder los zu werden, hat man ihm unwidersprochenen Weldungen zufolge seinen Gehalt auf 6 Jahre mit 6×14000 Mark vorausbezahlt. So muß sich der deutsche Steuerzahler von jüdischem Unfug loskausen. — Später ist Neurath wegen kommunistischer Umtriebe verhaftet worden.

der sogenannten Verstaatlichung so gut wie nicht mehr die Rede ist und der ganz hinauskommt auf die Rathenausche Idee: "Förderung des Ronzentrationsprozesses der Großorganisation"! Die Wirtschaftsform heißt: Zusammenlegung, "Syndizierung", "Rartellierung", "Bertruftung" (wobei bas blöbe Schlagwort vom "freien Bolkstrust" geprägt wird, was ungefähr soviel bedeutet wie süßer Essig, weißer Rappen, lebendiger Leichnam), ber Wirtschafts= prozeß heißt: "Mormalisierung" und "Inpisierung". Dabei ist bieser kleine Nachempfinder seines großen Rassegenossen Rathenau auch noch so freundlich, diese "Typisierung" und "Normalisierung" nur für den — deutschen Markt vorzuschreiben. Für das liebe Ausland darf ber deutsche Arbeitssklave auch weiterhin verschiedene Warentypen herstellen. Und so was darf sich als Wissenschaftler und Volksbeglücker auf den öffentlichen Markt wagen! Famos ist auch die Feststellung: "Akkordlohn bedeutet Gerechtigkeit in der sozialistischen Gesellschaft, Niederträchtigkeit in der alten Gesellschaft." So wird heute von Juden die Volksverdummung en gros betrieben.

Sedenfalls ergibt sich aus dem Gesagten, daß das großjüdische Rapital keinen Anlaß hat, sich dieser Sozialisierung zu widersetzen, die eben weiter nichts wird als der kapitalistische Rommunissmus der internationalen Finanzgesellschaften auf Rosten der deutschen Hands und Ropfarbeiter. Ist es von ungefähr, daß die Sowjetregierung in Rußland dem englischen und amerikanischen Großkapitale erst neuerdings wieder "Konzessionen" erteilt?

Es ist nach alledem kein Wunder, daß die Vertreterin unserer jüdischen Großfinanz, unsere alljüdische Presse, die Sozialisierung geradezu betreibt und zum Teil sogar Sturm läuft gegen die mehr= heitssozialistische Regierung, die ihr zu langsam vorgeht. Frankf. Zeitung schreibt offen von der Einstellung der "Technik des Rapitalismus in den Dienst der Idee des Sozialismus" und das Berliner Tageblatt veitscht Unabhängige und Spartakus gegen die Scheidemänner auf: die Sozialisierungsgesetze gäben den Arbeitern lediglich Steine statt Brot und seien lediglich Bluff. In dasselbe Horn tutet die Vossische Zeitung. Herr Jacobsohn aber gibt in der judischen "Weltbuhne" dem deutschen Bolke für Die Sozialisierungszukunft den guten Rat: "es möchte sich zum Selbsthaise erziehen, damit es jenes fromme und romantische Leben wieder auferstehen lasse, in Schlichtheit und Bedürfnislosigkeit, das dem früheren Deutschland so vertraut gewesen und ihm die Zuneigung und Sympathie ber ganzen Welt verschafft habe." Für die Arbeit ist der Deutsche da. Er mag in den Schacht fahren oder im Bureau schaffen. Die Verteilung und Bewertung des Geschaffenen ist Sache des Juden. Frecher ist nie ein Volk verhöhnt worden als Deutschsland von Juda. Im übrigen ists auch hier die alte Sache: was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall.

Wenn heute noch einzelne Ibeologen in der Sozialdemokratie anderer Meinung sind und glauben, daß sie auch hier Juda bloß als Werkzeug benüßen, so kann man ihnen nur das sagen, was oben bei der Betrachtung des politischen Bündnisses zwischen Juda und Sozialdemokratie gesagt wurde: sie denken, sie schieben und werben geschoben, sie hoffen, Juda benugen zu können und sind boch nichts anderes als armselige Karrengäule in fremdem Geschirr. Doch mancher freut sich schon, wenn er nur Wolkenschieber sein kann, seis auch für fremde Götter. In Wahrheit ist die Bergesellschaftung eine nüchterne kühle Berechnung und Spekulation der "Brognostiker für materielle Werte" und wird zu einer Goldgrube für die worden, die niemals satt werden und denen "ungesättigter Haß auf den Schultern lastet". Nach dem Umsturz fand eine Hauptversammlung der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft statt. Auf ihr erklärte ihr "Präsident" Walther Rathenau nach unwidersprochenem Bersammlungsberichte: "Die Berwaltung ber A. E. G. habe den politischen Umsturz des Deutschen Reiches begrüft." Es wurde darauf auch — die Dividende erhöht.

Was bem einen sin Uhl, ist bem andern sin Nachtigall.

#### XV.

# Die Zeitungsseuche.

o steht Judas Werk vor uns als die seelische, politische und wirtschaftliche Verderbnis Deutschlands. Es entsteht die Frage, mit welchen Mitteln es Juda fertig gebracht hat, ein doch immerhin nicht unbegabtes und intellektuell nicht minderwertiges Volk dahin zu bringen, so ganz und gar in fremden Interessen aufzugehen, den Selbsterhaltungstrieb auszuschalten, ihn durch den Selbstmordtrieb zu ersehen, sich selbst, seine Ehre, sein Glück und seine Jukunft aufzugeben und wie ein dummes Kind dem Rattenpseiser aus Galizien nachzulausen.

Der Mittel hat Juda viele angewendet. Hier soll nur von einem,

bem ausschlaggebenden die Rede sein: Der Bresse. Dem Deutschen ist hier auch ein Schatten seiner Tugend zum Verhängnis geworden. Aus der literarischen Epoche seiner Geschichte stammt die Anbetung des gedruckten Wortes. Noch heute hört man auch in gebildeten Rreisen das Wort: "Es steht doch in der Zeitung". "Es ist doch gedruckt, es muß doch was Wahres baran sein." Dazu ber unausgebildete Nationalwille, das Fehlen völkischen Empfindens, der Mangel an Selbstbewuftsein, an Selbstachtung, die Angst vor grundjäklichem Denken, die alles "extrem" findet, was den Alltagsschleim verläft und nicht ins Horn der von Juda fabrizierten öffentlichen Meinung (Bismarck: "öffentliche Dummheit") tutet, und ichlieflich die schreckliche Angst, "unmodern" zu erscheinen. So fand und findet die jüdische oder, allgemeiner ausgedrückt, die alljüdische Bresse einen aufnahmefähigen Boden und konnte mit den bis zur Stumpf= sinnigkeit abgebrauchten literarischen Mitteln der politischen Junkerund Alldeutschenpogrome billige Geschäfte machen. Diese literarischen Junker- und Alldeutschenpogrome hatten zugleich den erfolgreichen 3weck, dem blinden deutschen Volk die Wurzeln seiner eigenen Kraft zu rauben. Treitschke: "Ein burchgebildeter Nationalstolz, der solche Versuche von Haus aus verhindert hätte, war hier noch nicht vorhanden; dieser geduldige deutsche Boden, der schon allen Nationen Deutschlands zum Tummelplatz gedient, hier durfte auch das Judentum noch sein Glück versuchen." Die beutsch geschriebene alljübische Presse hat sich als wahre Volksseuche erwiesen, hat zu einer Bolksverdummung sondergleichen geführt und ist als ein in sich abgeschlossenes Gebiet der jüdischen Frage ein Problem für sich. In ber angezogenen Arbeit von Dr. Baul Franz wird "ber lästerliche Einbruch des literarischen Judentums in den unklaren literarisch= politischen Idealismus" des deutschen Bolkes zutreffend zurückgeführt auf Saul Afchers "Germanomanie" und die Schriften bes jüdischen Lehrers M. Heß in Frankfurt a. M., ferner auf Ludwig Börne (= Löb Baruch), Eduard Gans, Heinrich Heine und den Kreis um Rahel Barnhagen und den Mannheimer Berleger Dr. Jacharias Löwen = thal. Es wird dabei die gerade Linie aufgewiesen, die unsere heutige alljüdische Presse verbindet mit Heines "Französischen Zuständen" und Börnes "Pariser Briefen". Das Judentum ist in dieser Frage wie in allen anderen überaus zielbewußt vorgegangen und kämpft nach einheitlichem Plane. Der Jude Montefiore (Blumenberg). bei bessen Tobe Levy Rosenthal (Jacques St. Cères) im Figaro à la Stephan Iweig trompetete: "Ist da im Glanze seiner Krone ein König auf Erden gewesen, so erhaben und wolken= hoch wie dieser gottbegnadigte Held und Sieger im Burpur seines

Herrschertums", ließ sich 1840 also vernehmen: "Was saselt ihr! So lange wir nicht die Presse im Besit haben, ist alles, was ihr tut, vergeblich. Umsonst schafft ihr Gesellschaften, Unleihen, Bankerotte: so lange wir nicht die Bresse in der Hand haben, um bie Bölker zu betäuben und zu täuschen, richten wir nichts aus und unsere Herrschaft bleibt Hirngespinst!" Aber Wert, Bebeutung, 3weck und Biel ber alljüdischen Presse unterrichtet eine auf diesem Gebiete zweifellos kenntnisreiche Berfönlichkeit: Ferdinand Lassalle (Feist Lasal). Als er noch Anwandlungen hatte, wie Heinrich Heine alias Chaim Bückeburg: "Ich hasse ihren Freiheitsstall mit ihren Gleichheitsflegeln" (Diefer geiftige Nährvater ber Sozial= bemokratie hat bekanntlich auch gesagt: "Ich würde meine Hand waschen, wenn mich das souverane Volk mit seinem Händedruck beehrt hätte"),\*) urteilte er über die alljüdische Manchester=Bresse so: "Ihre Lügenhaftigkeit, ihre Berkommenheit, ihre Unsittlichkeit werden von nichts anderem übertroffen als von ihrer Unwissenheit. Ich nehme, die Seele voll Trauer, keinen Unstand, zu fagen: wenn nicht eine totale Umwandlung unserer Presse eintritt, wenn diese Zeitungspest noch 50 Jahre so fortwütet, so muß unser Bolksgeist verderbt und zugrunde gerichtet sein bis in seine tiefsten Tiefen. Dan man um schnöben Gewinns willen alle Brunnen des Volksgeistes vergiftet und dem Volke den geistigen Tod täglich aus tausend Röhren kredenzt — das ist das größte Verbrechen, das ich hassen kann."

Heute sind etwa neun Zehntel der deutschgedruckten Zeitungen jüdisch oder in Abhängigkeit von Juda und ihm zu Diensten. Das gilt vor allem für die sogenannte Generalanzeigerpresse, und auch die Provinzpresse ist zum Teil bereits in den "Ronzern" gezogen. Es ist eine erschütternde Tatsache, daß sich der bei weitem größte Teil des deutschen Volkes willenlos und gedankenlos die Meinung von denen machen läßt, denen das deutsche Volk nur Mittel zum Iweck ist. Ein verschwindend kleiner Bruchteil der in Deutschland

<sup>\*)</sup> Heine hat zur Berhöhnung bes zur Berblöbung ber anbern erfundenen Gleichheitswahns auch folgendes gesagt:

<sup>&</sup>quot;Grundgesetz sei volle Gleichheit Mer Gotteskreaturen, Ohne Unterschied des Glaubens Und des Felles und Geruches. Strenge Gleichheit! Jeder Esel Sei besugt zum höchsten Staatsamt Und der Löwe soll dagegen Wit dem Sack zur Mühle traben."

Wohnenden hat auf diese Weise die absolute geistige und politische Herrichgewalt über die übrigen erlangt. Über die Tätigkeit der drei gewaltigsten Machtmittel Judas, bas "Berliner Tageblatt", bie "Frankfurter Zeitung" und ben "Vorwärts" ist ichon soviel gesagt worden, daß kaum etwas nachzutragen bleibt. Auf sie trifft das Wort Niehsches zu: "Seht mir diese Aberflüssigen! Krank sind sie immer, sie erbrechen ihre Galle und nennen es Zeitung." Sie sind gerichtet. Ihre Schuld schreit gen Himmel. Sie waren die literarischen Waffenschmiede der Entente. Die Abneigung der Entente gegen alles deutsche beruht neben ben jüdischen Geschäftsmaximen und ber Eigenart der Betätigung jüdischer Geschäftsreisender und Ugenten im wesentlichen auf der Tätigkeit der alljüdischen Bresse. Georg Bernhard erklärt in ber gewiß unverdächtigen Vossischen Zeitung im Januar 1916: "Seit vielen Jahren haben die Korrespondenten der englischen und französischen Blätter spaltenlange Auszüge aus den Artikeln eines Teils der deutschen Oppositionspresse gedrahtet." Ganz köstlich ist es, wie sich Mitte Mai 1919 die beiden Juden Theodor Wolff vom Berl. Tageblatt und Georg Bern= hardt von der Bossischen Zeitung konkurrenzwütig in die krausen Haare fahren. Es ist immer spassig, wenn sich Juden raufen. Was Bernhardt dem Berliner Tageblatt dabei ins Stammbuch schreibt, ist dabei so treffend, daß es festgehalten zu werden verdient. Er sagt u.a.: "Die publizistische Tätigkeit des Berliner Tageblatts, die icon vor dem Rriege dazu beigetragen hat, seine vergifteten Waffen der Berleumdung gegen Deutschland zu schmieben, mit benen mährend des Rrieges Lord Northeliffe unserem Vaterlande tödliche Wunden schlug, hat auch innerhalb Deutschlands die Atmosphäre vergiftet und Berberben im beutschen Bolke verbreitet. Diese Tätigkeit entspringt keiner politischen Gesinnung, sondern einer Gesinnungslosigkeit, die in artistischer Freude an schönen Einfällen Artikel für den Tag so zusammenschreibt, wie sie jeweils die Konjunktur im Leserpublikum erfordert. Niemals ist während bes Krieges auch nur ein einziger positiver politischer Gebanke im Berliner Tageblatt gefördert worden. Immer ist nur der Mikver= gnügtheit und der Ausrottung jeder nationalen Selbst= achtung Borfcub geleiftet worden. Feuilletonisteneitelkeiten, selbstaefälliges Brunken mit versönlichen Beziehungen. Selbstbeweih= räucherung, die durch geschickte Wahl von Pseudonnmen vor der Offentlichkeit verschleiert wurden, sind die Triebfedern und Attribute der volitischen Bublizisten des Berliner Tageblatts. Sie sind heute so, wie sie im Rriege und vor dem Rriege waren. Uneinigkeit,

Biellosigkeit und Unwahrhaftigkeit sind die inneren Rerne jener scheinbar geschickten, in Wirklichkeit aber plumpen Mache, durch die das Berliner Tageblatt selbst nur halbgebildete Leser darüber hinwegzutäuschen vermag, daß es um die wichtigsten Brobleme der inneren und äußeren Politik herumredet. Nur in einem ist es sich stets treu geblieben: es hat sich dauernd bemüht, dem beutschen Bolke sein Baterland und ben Glauben an deutsche Rraft und beutsche Chrlichkeit zu verekeln." Noch einmal: dies schreibt kein "Alldeutscher", sondern einer von der andern Seite. Lästerlich schrieb bie Frankfurter Zeitung am 21. März 1890 über das politische System Bismarcks: "Möge auch von ihm gelten. daß nicht wiederkehrt, was einmal gegangen ist; die Nation wird bann ben 18. März 1890 bald zu ben Tagen zählen, beren man mit Freuden gebenkt." Diesen Freudentag ber Frankfurter Zeitung zahlen wir heute mit Blut, Entehrung und Hunger. Berliner Tageblatt und Frankfurter Zeitung waren und sind das erfolgreiche Mittel zur Verdummung des deutschen Philisters. Ein Bolk, das Zeitungen dieser Art erträgt, groß werden läft und zu riesenhaften Auflageziffern führt, ist das Unglück wert, in dem heute das deutsche steht. Wir verweisen hinsichtlich der Tätigkeit dieser Blätter vor dem Kriege auf Eigenbrodts Schrift, "B. T. und Fr. 3. in ihrem Verhalten zu ben nationalen Fragen 1887—1914". Sie waren und sind mit ihrem gesamten jüdischen Anhang die treuen Hüter des B-Systems, machten sich in kriechendem Byzantinismus die Vflege kaiserlicher Irrtumer und Fehler zu einer ihrer Hauptaufgaben, fielen wie die Hunde über alle her, die das deutsche Bolk vom Untergange retten wollten, machten sie zur "Fronde" und au - Revolutionären (heute au ben Schuldigen!), hüteten die chinesisch-jüdische Mauer, waren und sind die Schukpatrone der Lichnowsky, Rühlmann, Brockborff uim., geiferten, wenn sich Deutsche zu ihren Fürsten fanden, prägten die glikernden Hohlworte von der europäischen Rulturgemeinschaft, vom Neuen Geift, von den ausgefahrenen Gleisen, von Völkerbund und Schiedsgericht, von Menschheitsgemissen usw., sabotierten Sieges= und Sonderfriedensmöglichkeiten, schwakten unserm kindlichen Bolke tagtäglich vor, daß nur unfre "undemokratische" Berfassung die teuren Feinde verhindere, uns liebevoll ans Herz zu drücken, logen dem deutschen Bolke den Glauben an sich felbst aus dem Herzen und stahlen ihm so den Sieg. Mit einem Fanatismus sondergleichen wurde die Regierung im Banne der Schwachherzigkeit und Feigheit gehalten. Jede selbständige Regung wurde unterbunden und selbst die jämmerlichsten deutschen Noten wurden daraufhin durchstudiert, ob sich etwa irgendwo doch noch ein verlorenes natio-

nales Wort fand, das das judische "Weltgewissen" hätte belasten können. Insbesondere war es verpönt, auch nur per vocabula deutsche Interessen zu vertreten. So fand es der Wilsonfreund Bernhard Dernburg im Berliner Tageblatt höchst anstökig, bak es die deutsche Regierung gewagt hatte, in ihrer demütigen Antwort vom 19. September 1917 auf die Papstnote die schüchterne Erklärung abzugeben, daß "für sie die Lebensinteressen des deutschen Bolkes allen anderen vorausgehen". Dieser "einzige Vorbehalt" sei burchaus unnötig gewesen. Von feinem Standpunkt aus hatte Herr Dernburg zweifellos recht. Nur ein einziges charakteristisches Beispiel noch. Als es sich Ende Oktober und Anfana November 1918 um Sein oder Nichtsein handelte, sollte das deutsche Bolk zur nationalen Berteidigung gerufen werden. Wir wissen heute. daß Hindenburg und Ludendorff das wollten und daß nur die Hinterlist der Berliner Zentrale die Ausführung hinderte. Wäre der Blan zur Ausführung gelangt, so wäre nach dem Zeugnis wichtigster Stellen mahrscheinlich der Zusammenbruch der Entente erfolgt, zum mindesten hätte Deutschland heute einen erträglichen Frieden allerdings auch noch einen Raifer. Da zog Entseken ein in Juda. Sollte noch im allerletten Augenblick all das zuschanden werden, was man in jahrelanger Arbeit erstrebt und ergattert hatte, sollte die deutsche Pleite wirklich noch aufzuhalten sein? In jenen Oktober= und Novembertagen wurde deshalb Sturm gelaufen in ber gesamten alljüdischen Presse gegen die Möglichkeit einer beutichen Rettung durch Weiterkämpfen und nationale Verteidigung (auch Ludendorff fiel nur deshalb, weil er weiterkämpfen wollte!!). Damals schrieb im Berliner Tageblatt ber Jude Ludwig Haas in der bekannten widerlich-annischen Art, mit der der Jude feine Herzensangst zu verstecken pflegt: "In Westpreußen haben Männer von Bilbung und Besig', Gymnasialbirektoren, Profesforen. Domänenpächter und Geheimräte einen Volksausschuft für nationale Berteidigung gebildet . . . Der Brechreiz fällt uns an, wenn tugendhafte Männer und Frauen in der höchsten Not des Vaterlands ihre kindischen Gründungen machen. Rein Hund wird damit vom Ofen gelockt. Mit Reden und Schriften ändert man nicht die Machtverhältnisse der Welt."\*) Zu diesem Ausbruch tiefsten

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend ist die Haltung des "Berl. Tageblatts" zu den nunmehr vorliegenden Friedensbedingungen: es sieht die Hauptgesahr im Wiedererwachen des "militaristischen Nationalismus". Ebenso die gesinnungsverwandte "Freiheit", die im April 1919 den Widerspruch gegen einen Bergewaltigungsfrieden "einen verwerslichen Unsug", eine "Heraussorderung", "einen neuen frechen Schwindel, eine neue Kampagne zur Entsachung der nationalen Leidenschaften" nennt. Schön ist auch das Geständnis des Tageblatthelden Persius in

Rassehasses bedarf es unsererseits keines Rommentars. Die Angst vor der von Hindenburg und Ludendorff gewollten "nationalen Berteidigung" war also bei gewissen Leuten in Deutschland genau jo groß, wie bei ber Entente, bie mußte, daß keine Revolution, fondern Bolkserhebung gekommen märe, wenn die ehrund zukunftsvernichtenden Waffenstillstandsbedingungen auch nur einen Tag vor der Revolution bekannt geworden wären. Llond George: "Wir verzögerten die Absendung der Bedingungen an Deutschland, um erst die Stügen unter den Füßen zu zerdrechen und seine Flanke aufzureißen. Darum haben wir gewartet." Erich Schlaikjer bemerkte zu Haas: "Ift es Herrn Haas vielleicht entgangen, daß die Bresse ber ganzen Welt in Brand gesteckt murde, als ber frangösische Sube Drenfuß angeblich unschuldig verurteilt wurde? Möchte er uns nicht sagen, warum die internationale Macht, die hinter ihm und dem Berliner Tageblatt steht, in allen Ländern der Erde mit allen Mitteln der geschäftlichen Gerissenheit die Bresse an sich gebracht hat, wenn sie nicht hoffte, die Machtverhältnisse der Welt' durch Rede und Schrift sehr erheblich zu verändern?"

Wenn der Deutsche heute hungert und friert und zum Galeerenssklaven wird, so mag er sich insonderheit bei der alljüdischen Presse bedanken.

Den Typ des jüdischen Journalisten, von dem Treitschke sagt, daß er "aus niedlichen Riens" wohlklingende Säze bilde, in unstruchtbarem "Esprit" mit den Dingen spiele, ohne sie zu beherrschen, mit journalistischer Frechheit alle Tiesen und Höhen des Menschensebens mit einigen flüchtigen Einfällen abtue, stellt Theodor Wolff dar, der Mann mit der Pariser Sehnsucht und der Anwartschaft auf den Pariser Gesandtenposten. Warum auch nicht? Er würde ganz gut in die Reihe der Lichnowsky, Baron de Schoen, Kühlmann und Brockdorssensau passen, zumal er nicht erst nötig hätte, die submission canine vor der süßen Masse zu vollziehen und demütig Abditte zu leisten wegen eines gräflichen Baters. Ihn belastet kein "dummer Zusall eines Geburtsaktes". Sein Stammbaum ist ebenso koscher wie sein literarisches Können und politisches Wollen, und der "Intelligenssedler" in Christiania, der im Dienste des Berbandes schreibt, erklärte am 16. August 1918 wohlwollend: "Theodor

seinem widerlichen Pamphlete "Wie's tam": "Wir neigen unser Haupt vor den Heldentaten, die unser Flottenpersonal im Kriege ausstührte, aber wir neigen unser Haupt tieser vor denen, die den Entschluß faßten, uns den Weg zur Befreiung von dem alten morschen System zu ebnen." Dieser Kotau von dem seigsten, elendesten Berbrechen, das die Weltgeschichte je sah, das uns in Schmach und Schande und unser Voll auf unabsehdare Zeit in namenloses Elend gestürzt hat, — er paßt ins Ganze.

Wolff hat noch niemals auch nur ein einziges hekendes Wort gegen ben Berband gefagt". Sehr richtig. Theodor Wolff und feinesgleichen haben immer nur ben — inneren Feind bekämpft. Wie febr dieser mit der jüdischen Reklametrommel auf dem Umweg über die Schweiz zum gewaltigsten Journalisten und Politiker bes Weltalls emporgelobte Montagsschreiber als Vertreter des deutschen Volkes nach Baris passen murde, zeigen auch die folgenden Auslassungen. Von ihm schreibt die englische Zeitschrift New Europe am 11. Upril 1918: "Das Berliner Tageblatt ist ein außerordentlich volkstümliches Blatt, radikal und franzosenfreundlich. Theodor Wolff strebte in Varis nach literarischem und politischem Ansehen unter ben französischen Journalisten, die seine und des Berliner Tage= blatts Bedeutung für Berlin und Deutschland überschätzen. Das Berliner Tageblatt stellt einen besonderen jüdisch = deutschen Typus des Frankophilinentums dar." Sehr nett schreibt auch Frederic William Wile in der Dailn Mail unter "Who's Who in Hunland": "Der Leiter des Berliner Tageblatts ist ein 47 jähriger Jude aus Berlin gebürtig, der das Blatt von 1894—1906 in Paris vertrat. Seine Frau ist Pariserin, seine Kinder sind in Frankreich geboren und seine persönlichen Ideale sind wie seine politischen mehr französisch als preußisch. Er ist ein Novellist und Schauspieler von nicht unbeträchtlichen Talenten, die in Friedens= zeiten dem rücksichtslosen Rampf gegen das Regime gewidmet sind, das die Welt als preußischen Militarismus kennen und fürchten gelernt hat." Von Rudolf Mosse heißt es: "Deutschlands größter Zeitungsbesiker, ein 72 jähriger Jude aus Breukisch-Bolen. Er ist der einzige Besiger des Berliner Tageblatts, außerdem noch einiger kleinerer Zeitungen. Daneben hat er die größte Annoncenagentur bes Landes und verfügt über den Inseratenteil von etwa hundert städtiichen und Brovinzblättern. Sein Tageblatt bleibt auch jekt noch bas gefürchtetste Blatt des Reichs; seine Tendenz ist stark radikal, demokratisch und halb sozialistisch . . . Seine Tendenz ist gegen die Regierung, gegen das Preußentum, gegen das Militär gerichtet und halb sozialistisch. Offiziell vertritt es die radikale Demokratie. Da es Juden gehört und von Juden herausgegeben wird, ist es auch makgebend für die Meinungen des einflukreichen Berliner Judentums. Reine anders Zeitung ist so bekannt im Ausland und seine Artikel werden viel von ausländischen Zeitungen, besonders von englischen zitiert. Bis zu ber Zeit, da die Militär= diktatur den freien Ausdruck der öffentlichen Meinung in Deutschland knebelte, übte das Tageblatt mit Ausnahme der sozialdemokratischen Breise die einzige offene und beständige Kritik am Hohenzollerntum.

Dr. v. Bethmann Hollweg, der erbarmungslos (?) durch das Berliner Tageblatt angegriffen zu werden pflegte (lange vor dem Kriege!), sagte einmal zu einem fremden Gesandten, der zufällig die Zeitung bei einem Diner im Kanzlerpalais erwähnte, daß kein deutscher Patriot oder Ehrenmann diesen schmußigen Lappen lese. Etwas später sagte die Frau des Kanzlers demselben Gesandten: "Glauben Sie nicht, was Ihnen mein Mann gesagt hat; das Tageblatt ist das erste, was er am Morgen in die Hand nimmt und das letzte, was er abends liest!"

Was das von Herrn Theodor Wolff in der New Europe (während des Rriegs!) bezeugte "Frankophilinentum" anlangt, so könnte heute ruhig wieder im Berliner Tageblatt stehen, was einst Heinrich Beine in den "Französischen Zuständen" schrieb: "Die Franzosen sind das auserlesene Bolk der neuen Religion. Baris ist das neue Jerusalem und der Rhein ist der Jordan, der das geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande der Philister", oder wenn er die Jakobiner feiert als "jene Bergprediger, welche von den Sohen des Ronvents zu Paris ein dreifarbiges Evangelium herabpredigten in Abereinstimmung mit der Unsicht jenes älteren Bergpredigers". Sagt doch auch Dr. Lensch aus guter Erfahrung kurz und bündig, bas Berliner Tageblatt sei bas Organ der unabhängigen Sozialdemokratie als was es sich auch heute wieder erweist, und zwar nicht blok mit "warmem Raffee", den es während der Revolutionsbesetzung Herrn Adolf Hofmann kredenzte. Das ist durchaus richtig gedacht, dem deutschen Bürgertum ist durch Berliner Tageblatt und Frankfurter Zeitung das nationale Gewissen geraubt und gegenüber der Sozialdemokratie das Rückgrat gebrochen worden. Das zeigen ja auch die letten Wahlen. Dem Berliner Tageblatt steht die Frankfurter Zeitung in nichts nach, nur daß sie salbungsvoller in Staatsweisheit "macht". Im übrigen kam ihre Brovenienz geradezu köstlich beim Aufmarsch ihrer Gewaltigen vor Gericht im Chamberlainprozeß zutage. Die Namensliste bei der Frankfurter Zeitung ergibt, beim Aussichtsrat: außer Dr. Roekler die Herren Anton Horckheimer. Dr. Herk, Dr. L. Cohnstädt und Frau Simon; bei ber Geschäftsführung: Dr. Heinrich und Curt Simon, bei der Schriftleitung: Otto Hörth, Dr. Guttmann, A. Gießen, Dr. Goldschmidt, Dr. Drill, A. Feiler, Dr. Cohnstädt. Dr. Kircher, Hermann Stern. R. Geck. Beide Zeitungen vertreten ausgesprochenermagen die Interessen des Judentums, also internationale Interessen. Im Gründungszirkular des Berliner Tageblatts wird die Vertretung der Interessen der in Deutschland lebenden Juden ausdrücklich genannt, und Loeb Sonnemanns Blatt stellte sich selber folgendes Zeugnis aus: "Die Frankfurter Zeitung ist im

besten Sinne des Wortes philosemitisch zu nennen und erfreut sich deshalb auch der größten Sympathie ihrer zahlreichen jüdischen Leser."

Was den politischen Inhalt dieser Blätter anlangt, so ist er derart, daß ihn bei wahrhaft politischer Bildung niemand ernst nehmen würde. Wäre der deutsche Durchschnittsbürger nicht ein politisches Rind. so könnte die alliudische Bresse überhaupt nicht gebeihen, sondern stürbe den verdienten Tod der Lächerlichkeit. Häufig hört man das Urteil — besonders gegenüber der Frankfurter Zeitung —, daß diese Bresse doch sehr geschickt und einheitlich geleitet sei. Vor der Wirklichkeit hält dieses Urteil nicht stand, falls man unter Geschick und Einheitlichkeit mehr versteht als die Zielrichtung und bloke für den Augenblickserfolg bestimmte geschickte Aufmachung. An letterer fehlt es nie, auch nicht bei Theodor Wolff, obgeich dessen Montags= elaborate häufig barer politischer Unsinn sind. Die alljüdische Bresse hat seit Sahrzehnten mit konstanter kindlicher Harmlosigkeit aufs falsche Pferd gesetzt (z. v. Eigenbrodts Schrift), so daß sie bei Wissenben eine blamablere Rolle spielt, als Karlchen Miegnick, was aber große Beifter nicht geniert, zumal wenn das entsprechende Fell vorhanden ist. Aber ganz abgesehen hiervon: von der elementaren Forberung einheitlicher Beurteilung grundlegender politischer Vorgänge kann bei ihr überhaupt nicht die Rede sein. Was bei ihr heute "a Rat" ist, ist ihr morgen "a Rater", "wie's trefft". Der deutsche "gebildete" Leser aber, der in seiner bedauernswerten politischen Rückständigkeit für Demokratie und Liberalismus hält, was in Wahrheit jüdisches Weltbürgertum ist, merkt das nicht, weil er, wie der große Cornelius einst im olympischen Borne sagte, "zu dem Bublikum gehört, das mit gleichem Appetite Sächsel und Ananas frikt". Nun saat man zwar mit Recht, dak Schmok sowohl rechts als links schreiben könne. Das trifft aber nur die Zielrichtung, nicht die Beurteilungskraft. Schmok schreibt, als geborener Schwarz-Weiß-Rünftler oft sehr geschickt rechts, wenn er links will. Eine Erklärung dessen, worum es sich hier handelt, ist damit also nicht gegeben. Sie liegt in der Tat nur in der vollendeten politischen Hilflosigkeit dem sachlichen Inhalt deutscher Belange gegenüber, also in dem, was Rant meint, wenn er fagt: "Der Mangel an Urteilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt und einem solchen Gebrechen ist nicht abzuhelfen." Das aber ist erklärlich. Der Artfremde ist nun einmal zur innerlichen Erfassung der historischen Zusammenhänge eines ihm wesensfremden Bolks und damit auch zur Beurteilung seiner "politischen Linie" außerstande, ist ihr gegenüber "dumm". Böllig zutreffend erklärt R. Samuel im 2. Hefte ber zionistischen "Arbeit": "Die Politik ist die Offenbarung des Kulturwillens eines

Volkes. Und wir erklären, daß es uns auf Grund unserer natürlichen Eigenart und der palästinozentrischen Festlegung unseres Geistes nicht möglich ist, zu erkennen, was in der Bolitik diesem Kulturwillen des deutschen Bolkes entspricht." Morit von Mohl sagte am 29. August 1848 bei der Judendebatte in der ersten deutschen Nationalver= jammlung: "Die Juden sind ein fremdes Element, deshalb wird immer und ewig die israelitische Bevölkerung wie ein Tropfen Ol auf dem Wasser der deutschen Nationalität schwimmen." Zwischen Wasser und Ol gibt es nun einmal keine Mischung, kein Verstehen. Es handelt sich also bei alledem nicht nur um Willensrichtungen. sondern um tatsächliche Unfähigkeit, die in mehr oder weniger dünnen "Eiprit" gehüllt wird. Erinnert sei an den "Raiser von Deutschland" des Berliner Tageblatts und an die bemerkenswerten Bildungsmängel Theodor Wolffs auch gegenüber klassischen Stoffen, wie bei ber beliebten Behandlung der attischen Demokratie. Belangreiche Beispiele für alles dies sind in einem Aufsatz in Mr. 18 der Deutschen Zeitung vom 10. Januar 1918 enthalten. Sie könnten aus unserer heiteren Mappe bis in die neueste Zeit ins Unendliche vermehrt werden. Nirgends wird so viel dummes Zeug darauflos behauptet wie in ber alljüdischen Presse. Den verdummenden Einfluß dieser Presse auszuschließen, ist deshalb schon eine wesentliche Forderung der Volksbildung. Wenn unser Wolk erst wieder fähig wird. Unanas von Häcksel zu unterscheiden und wenn es die Darbietungen der all= jüdischen Bresse nur noch mit befreiendem Lachen lesen kann, ist es wieder gesund. Cher nicht.

Um aber Schatten und Licht gleichmäßig zu verteilen und um eines der wirksamsten technischen Mittel der alliüdischen Journalistik aufzuweisen, sei auf die von ihr überaus geschickt angewandte Kunst ber Wiederholung gewisser Gedankengänge, meist in der gleichen Wortfassung (ein charakteristisches Beispiel oben bei der Anführung Steinthals!) verwiesen. Die politisch-literarische, an sich höchst einfache Technik des steten Tropsens beherrscht der Jude vollkommen, wendet sie zielbewußt an und führt damit die Irrtümer, die er vertreibt, zum Siege. Hier kann er nur unser Lehrmeister werden. Es ist erstaunlich, in welch kindlichen Vorstellungen auf biesem Gebiete deutsche Zeitungsmänner und Berleger befangen sind. Immer wieder hört man von ihnen den Einwand: "Das können wir nicht noch einmal bringen, das haben Sie ja schon am soundsovielsten in dem und dem Aufsak geschrieben". "Wir können nur neues bringen; das hat schon an anderer Stelle gestanden" und bergleichen. Solchen Gebankengangen lieat die ehrenhafte arische Scheu zugrunde, den Kunden alte Waren au bieten. Sie ist aber gerade hier verkehrt und töricht. Schon

Treitschke spricht vom Nechte des Historikers und Politikers auf Wiederholung.

Eine weitere Sonderart jüdischer Schriftstellerei wird typisch vertreten durch Siegfried Jacobsohn und seine "Weltbühne". Hier haben wir den Typus des unverhüllten literarischen Buschkleppertums. Was im Berliner Tageblatt häufig nur zwischen den Zeilen angedeutet ist, finden wir hier in nackter Frechheit und zynischer Niebertracht. Es ist für die inneren beutschen Zusammenhänge sehr bezeichnend, daß sich Eristenzen wie Siegfried Jacobsohn und seine samosen Mitarbeiter, zu denen auch der politische Selbstbeslecker und Landesverräter Grelling gehört, in Deutschland auch nur einen Tag halten können. In diesem Lager ist übrigens die "Ethik" und "Moral" gewachsen, mit der in Deutschland Volitik gemacht worden ist. Der Schmutz, der in der Weltbühne und allen ähnlichen Organen auf die deutsche Ehre und den deutschen Namen gehäuft worden ist, stinkt wahrhaft gen Himmel. Es handelt sich um eine ganz offen betriebene Waffenschmiede für die Feinde. Insbesondere ist die Schuldfrage mit hartnäckigem Zielbewußtsein im Sinne und zum Vorteil der Feinde Deutschlands ausgebeutet worden, wobei als Hauptzweck verfolgt wurde, den ehrlos und schamlos gemachten Deutschen völlig empfindungslos nicht nur gegen die politischen, sonbern auch die moralischen Wirkungen erlogener Selbstbezichtigungen zu machen. Daß dieses aberwißige Treiben einer Horde von Usiaten auch nur einen Tag vom deutschen Bolke geduldet worden ist, ist vielleicht am bezeichnendsten für den Tiefstand des politischen und sittlichen Empfindens in Deutschland. Die Weltbühne spricht u. a. von dem ..materiellen und moralischen Schlamm der Schükengräben" und fragt: "Was von allen fürchterlichen Erscheinungen dieser Entsetzensjahre ist wohl die fürchterlichste?... Ift es die verruchte Lüge, die unser Bolk in einen Angriffskrieg ge= veitscht und diesen von der ersten Minute an aussichtslosen Krieg Jahre hindurch wie ein aberwitiges Roulettespiel sinnlos verlängert hat? Die Lüge, die auch nach dem Umsturz tagaus tagein die Hirne verdummt, Leidenschaften und Haß entflammt, Proteste und Anklagen gegen die Feinde erhebt, wo bescheibene Einkehr und Selbstanklage am Blage maren?" "Die Hauptmacher freilich in der Offentlichkeit und Breffe miffen bas gang wohl, sie wissen, daß die Schuldfrage das zentrale Problem ist, wissen, daß das bisherige System den Krieg gewollt, herbeigeführt, durch Dummheit und Frivolität trog aller Graufamkeiten verloren und alles Entsegliche der Gegenwart verschuldet hat." An einer anderen Stelle

(Grelling!) wird vom Berschwinden ber "schuldigen Dynastie" gesprochen: "Ja, ber Rrieg ist von ben früheren Machthabern Deutschlands bewußt und absichtlich herbeigeführt morden; mir find nicht überfallen worden, nein, wir haben überfallen!" "Die schuldigen Urheber diefes Rrieges find ausschließlich die Machthaber Deutschlands und Ofterreich = Ungarns." Lubendorff wird ber "Massenmörder" genannt. Auch die deutschen Frauen werden von ber jübischen Schlange in ben giftigen Schleim eingespeichelt: "Und die deutschen Frauen? Seit man nach der Bernichtung der Lusitania, dem bestialischsten Berbrechen ber Mensch= heitsgeschichte, sogenannte Damen ber sogenannten gebilbeten Stände vor Freude tanzen sehen konnte, daß (1) soviele amerikanische Frauen und Rinder getotet seien - seit jener Beit ift klar, daß ... nur eine schier uferlose Dummheit, Unwissenheit und Urteilslosigkeit bas Megarentum diefer Hulbinnen erklärt." So wird fort und fort dieser stinkende judische Rot in unserem eigenen Lande zu Bergen gehäuft. Und wir follen uns das geduldig ge= fallen lassen?? In dem judischen "Wigblatt" Ulk magt ein judischer Schmukfink folgende scham= und ehrlose Frechheit: "Die Bapieroffensive. Schmungelnd hielt Lubenborff ben Bertrag in den Sänden, den er mit seinem Berleger abgeschlossen hatte, dann ftrich er sich wohlgefällig den Bart und sagte: "Und da behauptet noch einer, der Weltkrieg sei für mich unglücklich verlaufen'." Der deutsche Michel ist so tief gesunken, daß er sich in dieser grauenhaften judischen Rloake mit Bergnügen malgt. Rein Bunder, daß er felbst - anrüchig wird. Ubrigens: die Franzosen machten 1870 Bazaine ben Brozeß, weil er nicht gesiegt hatte und ihnen deshalb ein Berräter mar, die Deutschen wollen Ludendorff und — nach Barths Wünschen — Hindenburg den Prozest machen, weil sie siegen wollten und auch gesiegt hätten, wenn sie von den Barth und Genossen nicht "von hinten erdolcht worden mären", und weil sie nach der neuen Logik deshalb "Sochverräter" waren. Diese Gegenüberstellung sagt im Grunde alles!

Jur Ergänzung sei noch auf einen besonderen Typ des grundsatzlosen jüdischen Journalisten, politischen Tröblers und literarischen Wonnan Makers hingewiesen, auf Maximilian Harden alias Isidor Witkowski. Mit seinem die Dummen verblüffenden Konversationstlezikon-Wissen, seinem arabischen Beduinenstil und seinen pikanten Histörchen hat dieser jüdische Kulturpionier auf weite deutsche Kreise in besonderem Sinne verwüstend gewirkt. Treitschke sagt von solchen Künstlern: "Bieles, was man Geist nennt, lief im Grunde

hinaus auf die Mikhandlung der deutschen Sprache, auf das verblüffende Zusammenstellen ungehöriger Wörter". Harben gehört zu jenen orientalischen Vokabeljongleuren, die den Naiven nicht nur die politische Denkkraft, das völkische Chrgefühl, sondern den Wirklichkeitssinn schlechthin nehmen. Früher war ihm Bismarck ber "Ein= zige" und Bebel das "Lümpchen", heute ist ihm Bismarcks Werk meichugge und ber Meuchelmörderchef Liebknecht ber Märtyrer einer heiligen Sache. Schmerzlich, daß das gesinnungsverwandte Blatt Mehrings folgendes über ihn schreiben durfte: "Dieser politische Gecke, beffen Programm der Tageserfolg ift, der überhaupt keine volitischen Grundsäte kennt, wird nicht etwa von seinem zahlungsfähigen Bublikum ausgepfiffen oder mit faulen Apfeln traktiert. D nein! — Der Schmierenkomödiant verhöhnt seine eigene Bergangenheit. Er bemaskiert sich sozusagen selbst als Dummkopf, vor seinem zahlungsunfähigen Bublikum aber kann er trokdem noch als politisches Genie glanzen." Würde man die Elaborate Barbens nur aus den letten Jahren hübsch nebeneinanderstellen, es gabe ein politisches Buschalbum von zwerchfellzerreißender Wirkung. Wahrhaftig war dieser Jude wohl nur ein einziges Mal: als er unter dem Jubel seiner jüdischen Zuhörer die vernichtende deutsche Waffenstillstandsbitte als Sieg des Rechts feierte und als er weiter erklärte: "Lasset die Herzen hoch schlagen, die Sozialisierung der Menschheit hat begonnen!" Dieser Schweifwedler vor allen Todfeinden Deutschlands hat es verdient, daß ihn der Senat ber Wallstreet ehrte, indem er ihn seinen bluttriefenden Akten einverleibte (was Harden selbst rühmend hervorhebt!) und daß er in der italienischen Brigantenpresse mit seinem Bilde neben dem edlen Gabriele d'Annunzio-Rapagnetta glänzte mit der Überschrift: "Un tedesco Max Harden che reconosce la "santita" della nostra guerra." Der Figaro vom 5. Mai 1917 verlangte den öffentlichen Anschlag der Harbenschen Friedensauffäße zur Hebung der Kriegsbegeisterung des französischen Bolkes. Otto Erich Sartleben schrieb einst an Sarden: "Sie find ein eben so groker Efel wie Schweinehund!" Antwort: "Schweinehund - vielleicht; Efel - nein." Das lettere ift übrigens eine Selbstüberschähung: Schweinehunde erweisen sich am Ende stets als Esel. — Judas Ischarioth. Armes deutsches Volk, was hast du in diesen Sahren äukerer Heldengröße an innerer eingebükt. was hast du erdulden müssen, weil du — es erdulden wolltest! Dieses mahnwikige Satyripiel, in welchem Bolk der Erde wäre es sonst noch möglich?

Manches ließe sich noch über die alljüdische Regulierung der Bersorgung unserer Truppen mit Lesestoff, manches auch über die

jüdischen Wißblätter sagen. Sie waren und sind im Rampse gegen alles Deutsche eine der giftigsten und erfolgreichsten Wassen. Näher darauf einzugehen — es ist zu ekelhaft. Auch auf die Eigenart allzüdischer Verlage, den niedlichen Rulissenkamps zwischen Ullstein und Wosse, die Art des Zustandekommens einzelner Ullsteinbücher wähzend des Krieges soll nicht eingegangen werden.

Welche Gefahren an sich schon in der blogen Tatsache des Hinübergleitens unseres Zeitungswesens in die rein großkapitalistische und großindustrielle Entwickelung ruht, braucht nicht erft ausgeführt zu werden. Rudolf Moffe (Ruben Mofes) besitzt unter anderem bas Berliner Tageblatt (Auflage über 200000), die Berliner Bolks= zeitung, die "Berliner Morgenzeitung", Ullstein & Co. die "B. 3. a. Mittag", die Berliner Morgenpost (350000), die Berliner Abend= post, die Berliner Illustrierte Zeitung (530 000), die "Bossische Zeitung", die Berliner Allgemeine Zeitung. Auch die Proving mit ihren kleinen Wölffen wird von dem literarischen Ronzern-Gedanken gefaßt, der durchaus im Dienste der alljüdischen Idee wirkt, es sei hier nur erinnert an Girardet und an Huck. Im Ronzern bes letteren 3. B. arbeiten die Danziger Nachrichten, ber Breslauer Beneralanzeiger (140000), die Dresdner Neuesten Nachrichten (über 100 000), die Leipziger Abendzeitung. Als besonderes judisches Beeinflussunternehmen war auch das "Deutsche Zeitungsarchiv" gedacht, eine Monatssammlung von Presseauszügen. Im Organi= sationsausschuß saken folgende Herren: ein Ullsteindirektor, der jüdisch verheiratete Baffermann, Brentano, M. Grünwald, J. Landau, 3. Lazarus, Erich Lilienthal, Sombart, Dr. Morgenroth, Dr. W. Ohr, Dr. Franz Oppenheimer, Dr. Ludwig Salomon und der alte Bapa Traeger. Dak übrigens in Ofterreich-Ungarn sich die Bresse so gut wie völlig in jubischer Sand befindet, durfte bekannt fein. Beiläufig sei auf die Bedeutung hingewiesen, die der Verleihung des juristischen Ehrendoktors durch die Universität Heidelberg (Alt= Heibelberg, Du feine!) an Rudolf Mosse (1917) zukommt. Die Coln. Volkszeitung schrieb: "Sind wir schon so weit gekommen, daß ber Mammon einen Ersat für missenschaftliche Berdienste bote?" Diese Beugung des Heiligsten und Innerlichsten, was wir hatten, des Priesteramtes der voraussetzungslosen deutschen Wissenschaft vor Juda ist eines der bedeutungsvollsten Zeichen unserer ...semitischen Ent= wickelung".

Nur auf die Wirkung der jüdischen Anzeigenmonopole sei noch hingewiesen. Die jüdische Inseratenplantage ist für das deutsche Geschäftsleben zu einer immer ernsteren Gesahr geworden. Das jüdische Anzeigen= und Annoncenmonopol ist der wirtschaftliche

Nasenring für den deutschen Unternehmer. Zugleich wird es zur Erziehung der deutschen Presse im Sinne der jüdischen Interessen benutt. Es fürchtet sich so manche Zeitung, "mißliebige" Artikel zu bringen, um nicht die großen jüdischen Anzeigenaufträge zu verlieren. Das jüdische Anzeigenmonopol ist von weittragender Bedeutung. Daher auch das ehrliche Entseken und der unehrliche Rampf, als deutsch= bewußte Unternehmerkreise in diesen Ghettowinkel der Geschäfts= praxis leuchteten. Die "Ala" verkörpert für Juda den Begriff des Unkoscheren. Und das will schon etwas besagen. Daß Juda auch in diesem "Kulturkampfe" Hilse bei seinen alljüdischen Trabanten fand, versteht sich. Vor allem hat sich babei ber Brof. Walter Goek in Leipzig ein Denkmal gesetzt. In diesem Zusammenhange sei noch die Braris des Reiches bei Austeilung des staatlichen Berlegerauschusses erwähnt: Der Anteilsberechnung wurde auch das mit Anzeigen bedruckte Papier zugrunde gelegt. Auf diese Weise sind Millionen deutscher Gelber an die judischen Inseratenplantagen geflossen.

### XVI.

# Ulljudaan.

ie bisherige Betrachtung hat in großen, kurzen und keineswegs auch nur annähernd erschöpfenden Zügen ein Bild davon zu geben versucht, wie Juda alle äußeren und inneren Werte Deutschslands in Besitz genommen und welche Mittel es im wesentlichen dabei angewendet hat. Jum Schluß entsteht die Frage nach dem Warum und Wozu, also die Frage nach dem großen Endziel.

Diese Frage ist für die immer noch Harmlosen und die Uneingeweihten nicht leicht zu beantworten. Um deswillen nicht, weil es sich dabei zum Teil um Dinge handelt, die dem Laien romanhaft klingen und die derart über den Gesichtskreis des Durchschnittsphilisters hinausgehen, daß sie bei vielen noch heute auf ungläubiges Ropsichütteln stoßen. Das sind dieselben, die noch vor 3 oder 2 Jahren blöde lachten, als man ihnen sagte, daß dieser Krieg ein Judenkrieg sei, und die jeden für verrückt erklärt hätten, der ihnen vorausgesagt hätte, daß das Ende dieses Krieges den Juden auch die äußere Herrschaft über das Reich zu 80% nominal in die Hände spielen würde. Bielleicht erkennt man gerade in Deutschland in der Politik mehr noch als in unpolitischen Dingen am Lachen die Narren. Für den Reichstag traf das sicherlich zu. Eine Entschuldigung mag immershin sein, daß Judas Plan nach Anlage und Ziel in der Tat so gigantisch, so bewundernswert großartig und dabei so klug und sein

gesponnen ist, und daß die Ausführung so sauber dem verschieden= artigen Gelände der einzelnen Hauptkriegsschaupläte angepaßt ist, daß es Denkfaulen und Grundsakicheuen in der Tat schwer wird. sich hineinzufinden. Die, die überhaupt noch Sinn haben für bas. was wir die judische Frage nennen, sehen von ihr meist nur Teilericheinungen und bekämpfen sie als solche: sie gehen an gegen ben xolitischen Judaismus, oder gegen die wirtschaftliche Versudung, oder gegen ben "Bucher", ober gegen ben literarischen Semitismus, ober gegen die orientalische Runft= und Theaterseuche usw. Der politische Antisemitismus Ahlwardtscher Prägung 3. B. ist an einer der= artigen Beschränkung, und weil er aus Mangel an Ginsicht ins Ganze an der Oberfläche blieb und deshalb zum rüden Radau murde, zu= grunde gegangen. Für Juda gibt es keine willkommeneren Gegner als einsichts= und kenntnislose Nur-Draufgänger. Sie sind seine Helfer, ohne es zu wollen, verschaffen ihm bei kulturschwangeren beutschen "Intellektuellen" neue Hilfskräfte und forgen infolge ihrer Unfähigkeit politisch-wissenschaftlichen Denkens durch beweislos bleibende Angriffe nur für eine Stärkung und Dichtung des jüdischen Lügennehes. Um Juda beizukommen, muß man nicht nur wollen, sondern auch wissen und können.

Diesenigen denken schon weiter, die die jüdische Frage als Gesamtproblem im Rahmen des Deutschen Nationalstaats betrachten und anfassen. Gewöhnlich sehen aber auch sie die Dinge mehr ober weniger als Teilerscheinung unserer historischen Entwickelung und bekämpsen sie als eine Entartungskrankheit des deutschen Volks= und Wirt= schaftskörpers. Das ist alles ganz richtig, aber immer noch zu kurz gebacht. Wenn bem Juben in Deutschland nur baran gelegen mare, sich zum alleinigen Ruknießer und Herren ber beutschen Wirtschaft zu machen, brauchte er kein Interesse daran zu haben, das Gefäß bieser Wirtschaft, den deutschen Staat, zu zerbrechen und diese Wirtschaft selbst zur Bleite zu führen. Dann würde er sich ja zum Teil selber schädigen (der bekannte Ginwurf, den man in deutschen Rreisen bekanntlich immer wieder hört!). Benes Intereise hat er nun aber. wie wir gesehen haben, mit unabänderlicher Hartnäckigkeit und grausamer Logik betätigt. Nichts, absolut nichts bringt diese Tatsache aus der Welt. Wäre obige Voraussekung richtig, dann hätte ber Jube vor allem nicht nötig gehabt, das deutsche Nationalgefühl. bas nationale Chraefühl. den nationalen Willen zu zerstören. Das hat er aber getan, so gründlich, so nieberträchtig, so aus tiefstem Sag heraus und so bis in die Wurzeln hinein, dak heute die Mehrheit bes beutschen Volkes nicht mehr weiß, was gerade ober ungerade, weiß oder schwarz, süß oder sauer, deutsch oder undeutsch ist, und

daß wir als Nation ehrlos und wehrlos geworden sind. Wie Luszifer das Licht, so haßt der Jude das deutsche Nationalsaefühl.

Das führt zu dem Schlusse, daß die jüdische Frage nicht in irgendwelcher Beschränkung, sei es nationalwirtschaftlicher ober nationalstaatlicher, erfaßt werden kann. Schon Fichte sagt mit prophetischem Blick: "Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, seindlich gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht....: das Judentum.... Fällt euch denn hier nicht der begreisliche Gedanke ein, daß die Juden, welche ohne euch Bürger eines Staates sind, der sester und geswaltiger ist als die eurigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in euren Staaten gebt, eure übrigen Bürger völlig unter die Füße treten werden?"

Das Broblem verläkt so alle Grenzen und die jüdische Frage wird zur Frage aller Fragen. Tropbem wird sie nicht fassungslos und verschwindet keineswegs unter unseren Banden ins Tranfgendente. Sie bleibt fester als irgend eine mit beiden Beinen auf der Erde. Mur muß eingesehen werden, daß dem Juden Deutschland nicht bloß 3meck ift, sondern vielleicht mehr noch Mittel zum 3meck. Dieser 3meck aber ist im mahrsten und vollsten Sinne des Wortes international. Das Endziel Judas liegt außerhalb der Grenzen unseres wie jeden anderen Staates, es ist nicht nur zwischenstaatlich, sondern überstaatlich, es fliekt aus dem ausgesprochenen. Machtwillen zur Weltherrschaft des Volkes, das sich nach wie vor als das ausermählte fühlt. Das Biel ist diese Weltherrschaft selbst. Schon Benjamin b'Sfraeli, ber große Wissende, erklärte: "Die Welt wird von ganz anderen Leuten regiert als diejenigen glauben, die nicht hinter den Rulissen stehen." Walter Liek prägt in seinen ausgezeichneten Arbeiten in "Deutschlands Erneuerung" ("Bolitische Erneuerungstechnik" Heft 9 und 10/18 und "Anteil des Judentums am Zusammenbruch" Heft 1/19)\*) für dieses Endziel den Ausbruck: Dabei ist der Internationalismus des unter einem nationalgesakten Wirtsvolke lebenden Juden nur ein Mittel zur Unterhöhlung der ihm beim Streben nach seinem Biele im Wege stehenden Willenskräfte seines Wirtsvolkes. Er selbst ist für sich burchaus national. Es gibt schlechterdings kein Bolk, das nationaler denkt und handelt als das jüdische. Nur geht ber jubische Nationalbegriff. — ber ber echteste und schärfste ist von allen, weil er rein rassisch und völkisch begründet ist —,

<sup>\*)</sup> Bgl. auch die hervorragenden Arbeiten des Prof. Dr. Erich Jung in "Deutschlands Erneuerung", vor allem "Die Einheitsfront der Gelbmächte".

über die Grenzen der Nationalstaaten hinaus und umfaßt das Ganze, die Ganzheit der Juden. Der Internationalismus der Juden wirkt also nur auf die anderen zersegend, auflösend, zerstörend, dem judischen Bolke aber bildet er das Rückgrat, den gewaltigen seelischen und wirtschaftlichen Halt. Der jüdische Internationalismusist ber auf die Spike getriebene Nationalismus kat exochen! Schopenhauer und Sichte treffen den Kernpunkt des Problems, wenn sie sagen: Das Baterland ber Juden sind die übrigen Juden. Ein sehr wertvolles Geständnis in dieser Richtung bringt das bekannte sozialdemokratische Blatt, die "Chemniker Bolksstimme" Noskes am 18. August 1917. Dort wird gejagt, daß sich "die beutsche Politik in ihren Forderungen für den Frieden in Bundesgenoffenschaft mit ber roten und schwarzen Internationale befindet", es sei zu wünschen, "baß es ihr gelinge, sich auch mit ber britten großen inter= nationalen Organisation (!), nämlich bem Judentum, dauernd gut zu stellen"! Bereits Schopenhauer hatte das Problem erkannt: "Es ist ein Irrtum, wenn die Juden bloß als Religionssekte betrachtet werden; wenn aber gar, um diesen Irrtum zu begünstigen, das Judentum als "jüdische Ronfession" bezeichnet wird, so ist das ein grundfalscher, auf das Irreleiten berechneter Ausbruck, ber gar nicht gestattet sein sollte. Bielmehr ist jüdische Nation' das Richtige."

Ist dem aber so, ist tatsächlich der Jude der Prototyp des reinen zielbewußten Nationalisten, dann tritt der ungeheuere Frevel der Berlogenheit seines Rampses gegen den Nationalismus seines Wirtspolkes um so heller in Erscheinung. Vor allem wird dann zwar der wahnsinnige, aus Angst vor dem Durchschautsein und aus unersättlichem Haß geborene Ramps gegen alles "Allbeutsche" erklärlich; die die ins tiesste verlogene Art dieses Rampses aber offenbart sich dann als eine so widerliche, so perverse Heuchelei, daß es einen Gesunden, möge er sonst denken wie er wolle, grauen muß. Weiter wird dann erst so recht deutlich die wahrhaft erbarmenswerte Harmlosigskeit und der groteske "Mangel an Urteilskraft" jener deutschen Helsershelser Judas im Rampse gegen den deutschen Nationalismus, der Hoböhmen und Delbrücke, der Schücking und Baumsgarten, der Goeh und Rohrbach und wie diese Geister alle heißen.\*) Sie sind wie jenes armselige Frauchen, das eifrig Holzs

<sup>\*)</sup> Die Wirkung der Arbeit dieses Schlags von nur in Deutschland mögsichen "Politikern" hat Bismarck am 2. März 1885 im Reichstag so gekennzeichnet: "Es liegt eine eigentümliche Boraussicht in unserm alten nationalen Mythos, daß sich, so oft es den Deutschen gut geht, wenn ein deutscher Bölker frühling wieder anbricht, daß dann stets auch der Loki nicht sehlt, der seinen

icheitchen trug zu Hussens Scheiterhaufen: sancta simplicitas! Nur in einem Deutschland solcher Geister war es möglich, daß während des Krieges auf Tod und Leben eine englisch gedruckte Zeitung "The Bridge" zur Pflege "weltbürgerlichen" Geistes herauskommen konnte. Ihr Herausgeber heißt Hermann George Scheffauer. Das durste Juda also schon während des Krieges wagen.

Der ganze Umfang der uns bewegenden Zeitfragen erhält aber damit eine neue Beleuchtung. Denn wie jeder Nationalismus naturnotwendig die Machtidee zur Grundlage hat, so auch der jüdische, und zwar in ganz besonderem Maße. Noch in keiner Weltherrschaftsidee hat der Weltmachtkißel so tief gewurzelt wie in der jüdischen. Derselbe Zude, der unserem Volke den Machtgedanken (die "militärische Hydris" nannte ihn Bethmann) ausgetrieben und es retungslos in den Sumpf seines eklen Kulturschleims geführt hat, ist der rücksichtslose und gewalttätige Macht politiker schlechthin. Reiner weiß so gut wie der Jude, daß Macht und nur Macht die Grundlage aller menschlichen Dinge, von Recht, Wirtschaft und Kultur ist. Nur weiß er auch, daß seine Macht um so tieser sich gründet und sein Machtziel um so näher winkt, je mehr es ihm gelingt, den anderen diesen Elementargrundsat aus schwachen Herzen und noch schwächeren Röpsen zu schwachen.

Nach allebem erscheint das Wesen dieses Judenkrieges, die Betätigung Judas vor, in und nach dem Kriege als ein zielbewußtes Streben nach einem in seiner Größe nur bewundernswerten Machtziele, und es bedarf zur Erklärung der mahren Bedeutung der all= jüdischen Stichworte Militarismus, Berständigungs=, Berzicht= ober Geschäftsfrieden, Neuer Geist, ausgefahrene Geleise, Völkerbund, Rulturgemeinschaft und Weltgewissen keiner Worte mehr. Es ist überaus charakteristisch, wenn z. B. der freisinnige Abgeordnete Muser in der 2. badischen Rammer im Januar 1918 sagt: "Das Wesen des Batriotismus ist heute ein gesunder Internationalismus. Eine gesunde Weltgesinnung ist die Voraussehung des modernen (!) Batriotismus. Die Friedensresolution des Reichstags war ein notwendiger Brotest gegen die Berzerrung des Charakters unseres Volkes. Wir wollen einen Staat, der seinen hohen Aufgaben gerecht werden kann, wir wollen, und das ist der wahrhafte Batriotismus, die Bermenschlichung der Menschheit!"

Höder findet, einen blöben bämlichen Menschen, den er mit Geschick veranlaßt, den deutschen Bölkerfrühling zu erschlagen." Roch liebloser war Ernst Woris Arndt. Er nannte die "wissenschaftlichen" Helsershelfer der Fremden kurz und bündig das "Gänsegeschlecht" und "die gelehrten Bänkelsänger, die von jeher eine deutsche Pest gewesen".

Sewiß, das ist blühender Unsinn. Der Deutsche, der vom Paradogen sich gern fangen läßt, hat den Häcksel aber mit Behagen verzehrt, den ihm Juda in die Krippe schüttete. Übrigens: das ist die Luft, in der der letzte kaiserliche Kanzler groß wurde, wie es auch der geistige Gehalt des ganzen Behystems ist, falls man von einem solchen überhaupt reden will. Zett, nachdem das erstrebte Ziel erreicht ist, läßt man auch auf jüdischer Seite das Visier fallen. So erklärt das "Wiener Montags=Journal" vom 26. Mai 1919: "Seien wir doch ehrlich: uns ist es tout egal, ob wir nominell englisch oder italienisch sind, wenn wir... mit den Wenschen in andern Verwaltungsgebieten in gutem Einvernehmen leben und ihre Handels= und anderen Interessen gütlich ord nen und überwachen... Eine große Völkerinter= nationale... muß das Endresultat dieses Weltkrieges sein."

Bur Ergänzung sei noch bemerkt, daß hiernach auch die eigen= artige Abneigung und der oft nur schwer verhaltene Arger des poli= tischen Judaismus, vor allem der alljüdischen Bresse, gegen den von . unserem Standpunkt aus nur förderbaren Bionismus erklärlich wird. Er entspringt zweierlei Regungen: der Zionismus bringt ein= mal die Beschränkung des größenwahnsinnigen jüdischen Welt= macht=Nationalismus auf nationalstaatliche Grenzen und bringt zum andern die erhebliche Gefahr des Aus der Schule Plauderns über die wahren Ziele Judas mit sich. Nichts scheut aber Juda mehr als bie vorzeitige Enthüllung eigener Blane und Ziele. Wie weit dieses Bestreben geht, zeigt folgender Borgang, ber zugleich einen Beweis für die machtvollen Ginfluffe und das Zielbewuftsein Judas dar= bieten. Theodor Mommfen ichreibt im 3. Bande der erften Auflage seiner Römischen Geschichte: "In gewissem Sinne könnte man allerdings neben Römern und Griechen noch eine dritte Nationalität nennen, die mit denselben in der damaligen Welt an Ubiquität mett= eiferte, die Juden.... Der Jude hat nicht wie der Okzidentale die Bandoragabe politischer Organisation empfangen und verhält sich gegen ben Staat mesentlich gleichgültig; er gibt ebenso schwer ben Rern seiner nationalen Eigentümlichkeit auf, als er bereitwillig ben= selben mit jeder beliebigen Nationalität umhüllt. Auch in der alten Welt war das Judentum ein wirksames Ferment des Rosmopolitismus und der nationalen Dekomposition." In den späteren Auflagen wurde diese Stelle unterschlagen. Eine ähnliche recht in= teressante "Berbesserung" pro Juda contra Germaniam ist zwischen ber 3. und 5. Auflage des für die banerischen Mittelschulen ministeriell genehmigten Lehrbuchs der "Geschichte des Mittelalters", bearbeitet

von Dr. Ebner in München, sestzustellen. Näheres hierüber berichtet Dietrich Schart in Heft 19 und 20/19 seiner prächtigen Wochenschrift "Auf gut deutsch".

#### XVII.

## Die Weissagung.

pie Mittel, mit denen der "internationale" jüdische Nationalismus sein Weltmachtsziel zu erreichen sucht, sind ähnlich denen, die er innerhalb des Nationalstaates seines Wirtsvolkes anwendet: Der "internationale" Sozialismus, die überstaatliche Presse, die zwischenstaatliche Rapitalverfilzung, der internationale Gesheimbund der erlesenen Geister und — da der jüdische Machtspolitiker keineswegs nur mit Wort, Schrift und Mammon, sondern durchaus "militaristisch" arbeitet — der Einkreisungskrieg gegen störrische Völker, deren "innere Entwickelung" zu langsam vor sich geht und — die internationale Revolution.

Lassen wir zu alledem die Juden selber reden. Dr. Morik Rohn ichon lange vor dem Kriege: "Ohne aufgesaugt worden zu sein, herrscht heute der jüdische Geist, wo er früher kaum geduldet mar. Wir brauchen nicht mehr in mittelalterlicher Ghettobemut zu verschweigen, daß wir die Herrschaft, die uns verheißen ward (!), längst besitzen. Ohne uns kann kein Potentat ber Welt heute das Gerinaste unternehmen, denn wir beherrschen ben Geldmarkt. Kein Wort, das wir nicht wollen, kommt in die Offentlichkeit, denn wir beherrschen die Presse. Rein Bedanke, der uns nicht beliebt, kommt in den Denkkreis der Bebildeten, denn wir beherrschen die Bücher . . . Der judische Beift hat die Welt erobert!" Aus der Wolke von Zeugen bafür, daß dieser "Geist" in der handfesten Materialisation nicht nur bie seelische, sondern buchstäblich die körperliche Weltherrschaft anstrebt, nur einige wenige. So sprach sich auf dem Judenkongreß in Lemberg 1912 ein jung-jüdischer Rabbiner folgendermaßen aus: "Meine Brüder, mir wohnen einem imposanten Schauspiel bei: Ifrael wird von Tag zu Tag mächtiger. Das Gold, vor bem sich die Menschheit beugt, das so verehrte Gold, ist fast vollständig in den Händen der Juden, und das Gold ist die Zukunft Ifraels. Die Zeiten der Verfolgung sind vorüber. Der Fortschritt und die Zivilisation ber driftlichen Bölker bilden mächtige Bälle, welche die Juden decken und die Berwirklichung ihrer Blane unterstützen. Uns, den Juden ist es gelungen, uns der wichtigsten Zentren ber Weltbörse zu bemächtigen. Die Börsen von Baris, London, Wien. Berlin, Hamburg, Amsterdam sind unser. Aberall, wo sich Juden befinden, verfügen sie über enorme Rapitalien. Alle Staaten sind verschuldet. Die Schulden nötigen die Staaten, den Juden alle Bergwerke, Eisenbahnen und Staatsfabriken zum Pfand zu geben. Es erübrigt nur noch, daß sich bie Juden der Grundstücke bemächtigen (wofür die "Sozialisierung" sorgen wird! Der Berf.) Wenn bie großen Besigtumer in die Sande ber Juden übergehen, merben die driftlichen Arbeiter ben Juden enorme Ginnahmen verschaffen. Wir maren 19 Jahrhunderte unter dem Joche ge= beugt, jest sind wir aber mächtiger geworden als unsere Gegner. Es ist mahr, daß sich manche Juden taufen lassen, aber selbst diese Tat trägt dazu bei, uns mehr Kraft zu verleihen; denn ein getaufter Jude hört niemals auf, Sube zu fein. Es wird bie Beit kommen, in welcher die Christen Juden zu werden münschen, aber bas Volk Juda wird sie mit Abscheu zurückstoßen. Der Hauptfeind ber Juden ist die katholische Kirche. Deshalb haben wir auf diesen Baum den Geist der Freiheit und Difziplinlosigkeit gepflanzt. Wir haben auch den Rampf und die Uneinigkeit zwischen den verschiedenen christlichen Ronfessionen großgezogen. In erster Linie werden wir mit der größten Erbitterung gegen den katholischen Rlerus kämpfen. Wir werden gegen ihn Spott, Verwünschungen und Skandal= geschichten aus ihrem Leben schleubern, um sie bem Abscheu ber Welt auszuliefern; wir werben uns ber Schule bemächtigen, die Rirche wird ihren Einfluß verlieren, wenn sie arm wird (Tren= nung von Staat und Kirchel) und ihr Reichtum wird die Beute Sirgels werden. Die Juden werden alles in die Hände nehmen, be= sonders die Macht und die Stellungen. Der Richterstand, die Be= hörden, die Doktoren muffen judisch werden . . . Frankreich ift icon unfer, gegenwärtig ift Ofterreich an ber Reihe." -Wahrscheinlich ist das berselbe Rabbiner, der jene aufschlußreiche Broschüre über die "Gojim" geschrieben hat, die am 14. März 1901 auf Untrag des Abgeordneten Breznowski Gegenstand einer Berhandlung im österreichischen Abgeordnetenhause war. Die .. Wiener Deutsche Zeitung" vom 15. März 1901 berichtet aus dem Inhalt der Broschüre u. a. folgendes: "Die peinlichen und leidensvollen Zeiten der Berfolgung und Erniedrigung.\*) welche das Bolk Israels mit

<sup>\*)</sup> Zu dem starken Haßgefühle der Juden gegen die Deutschen ein kurzes Wort. Dieser Haß ist ausschließlich im rassischen Instinkt begründet und außerdem in der Abneigung gegen die christliche Kirche. Es ist Geschichtsklitterung, wenn ihn Juden und Judengenossen auf ihnen angetane Leiden zurücksühren. Nicht "die andern", sondern die Juden haben den Haß als wirtschaftlichen und

heroischer Gebuld ertrug, sind glücklich vorüber, dank dem Fortschritt der Zivilisation der Christen. Dieser Fortschritt ist für uns der sicherste Schild, hinter dem mir uns verstecken und unbemerkt rasch jenen Raum überschreiten können, welcher uns von unserem erhabenen Ziele trennt. Wersen wir einen Blick auf die materielle Situation Europas und besehen wir uns die Quellen, welche sich die Israeliten vom Beginn dieses Zahrhunderts an selbst durch das Rapital eröffnet haben, über das sie nun versügen... Uberall sind die Rothschilde, die Juden, Herren der sinanziellen Situation, vermöge ihrer Milliarden, abgesehen davon, daß in einem jeden Ort zweiten oder dritten Ranges wieder nur sie die Herren ertragreicher Fonds sind, und daß überall ohne die Rinder Israels, ohne ihren unmittelbaren Einsluß keine Finanzoperation, keine wichtigere Unternehmung durchgeführt werden kann.

Die Börse notiert und reguliert diese Schulden, und wir sind meistenteils herren dieser Börsen überall. Wir müssen daher trachten, diese Schuld immer mehr und mehr zu erleichtern, um uns zu herren der Preise zu machen, und wir müssen wegen der Rapitalien, welche wir den Ländern leihen, ihre Eisenbahnen, ihre Bergwerke, ihre Wälder, ihre Hüttenwerke und Fabriken ausnüßen, ja, sogar auch ihre Steuern als Pfand nehmen. Die Landewirtschaft wird immer den größten Reichtum eines jeden Landes bilden. Die großen Grundbesiger werden stets Uchtung und Einsluß besigen. Daraus folgt, daß unser Streben auch darauf gerichtet sein muß, daß unsere Brüder in Israel sich der ausgedehnten Ländereien bemächtigen. Unter dem Vorwand, daß wir den arbeitenden Rlassen helsen wollen, müssen wir die ganze Last

politischen Faktor in die Welt gebracht. Schon frühzeitig waren Schutgesete ber römischen Staatsgewalt für bie Christen nötig, um sie vor ben Berfolgungen burch die Juden zu schützen. Juden waren die Anstifter ber Christenpogrome. Neros Frau, Boppaa, war gang in jubifchen Sanben. Die zu verurteilenben Jubenverfolgungen im Mittelalter waren lediglich bie Reaktion gegen eine unsimnige Qualerei burch bie Juben. Auch ber Ghettozwang war keineswegs eine judenfeindliche Magregel, sondern eine von der überheblichen Anmaßung ber Juben erzwungene staatsrechtliche Maßregel: als Alexander ber Große Alexandria grundete, erhielten die Juden einen besonderen Stadtteil, "bamit sie ein reines Leben führen und sich nicht mit ben Fremben zu vermischen brauchten" (fo ber jubische Geschichtsschreiber Josephus, Bell. Jud. II 18, 7). Es ist auch eine Fälschung bes historischen Tatbestandes, wenn behauptet wird, daß die Juden mit Gewalt zu Handel und Gelbgeschäften getrieben worben feien, weil ihnen alle schaffenben Berufe verschlossen worben seien. Die Juben haben sich vielmehr sofort nach ihrer Berstreuung ben Banbels- und Wechllergeschäften zugewendet, auch wo ihnen jeber andere Erwerb offen stand.

ber Steuern auf die Großgrundbesiger überwälzen, und wenn dann ihre Güter in unsere Hände sallen werden, dann wird die Arbeit des christlichen Proletariers zu einer Quelle unermeßelichen Gewinns.

Wir müssen mit allen Mitteln trachten, den Einfluß der christlichen Kirche, welche stets unsere größte Feindin war, herabzumildern, und zu diesem Zwecke müssen wir in die Herzen ihrer Gläubigen freisinnige Ideen, Zweifel säen, Zwietracht und Religionsstreitigkeiten hervorrusen. Ieder Krieg, jede Revolution, jede politische und religiöse Anderung bringt uns jenem Augenblicke näher, wo wir das höchste Ziel erreichen, nach dem wir streben.

Handel und Spekulation, diese zwei ausgiebigen Quellen des Gewinnes, dürfen niemals den Händen der Ifraesliten entrissen werden, und vor allem ist der Handel mit Alkoshol, Butter, Brot und Wein zu schüßen, denn dadurch werden wir zu unbeschränkten Herren der Landwirtschaft. Damit werden wir zu Getreidelieseranten; wenn aber infolge der Not, Mißmut und Unzufriedenheit entstehen, werden wir immer genug Zeit sinden, um die Berantwortung auf die Regierung zu schieben. Alle öffentlichen Amter müssen den Juden zugänglich gemacht werden, und wenn diese einmal Amtspersonen geworden sind, werden wir, durch Unterwürfigkeit und Voraussicht unserer Faktoren, eine Quelle des wahren Einflusses und der Macht erreichen.

Die Juden mussen auch trachten, in die gesetzgebenden Körpersichaften zu gelangen, damit sie an der Aushebung jener Gesetze arbeiten können, welche die Gojim gegen die Kinder Iraels, die Rechts

gläubigen und Unhänger Abrahams, gemacht haben.

Das Volk Ifraels muß sein Bestreben auf jene hohe Machtstuse richten, von welcher aus die Ehre und die Achtung ausgehen; das wirksamste Mittel dies zu erreichen, liegt darin, sich an allen industriellen und Finanzoperationen und Handelsunternehmungen zu besteiligen.

Wir müssen darauf bedacht sein, die ehelichen Verbinduns gen zwischen Juden und Christen zu fördern, denn das jüdische Volk kann dadurch, ohne, daß es zu Schaden käme, nur gewinnen. Die Einführung einer gewissen Menge unreinen Blutes in unsere von Gott auserwählte Nation kann die letzere nicht versnichten und unsere Töchter erlangen durch diese Shen die Verbindung mit Familien, welche Macht und Einfluß besitzen. Im Tauschweg für unser Geld gewinnen wir natürlich Einfluß auf unsere Umgebung. Die Freundschaft mit den Christen wird uns nicht von dem Wege abwendig machen, welchen wir uns vorgezeichnet haben, im Gegens

7

teil, ein Teil unserer Geschicklichkeit wird aus uns ihre Gebieter machen.

Ist das Gold die Hauptmacht auf Erden, so wird die zweite Stelle gewiß von der Presse eingenommen. Denn was vermag diese ohne das erstere? Da das oben Erwähnte ohne Hilse der Presse nicht durchzusühren ist, erscheint es unumgänglich notwendig, daß sich die Leitung der Zeitschriften in den Händen unserer Leute bessinde. Der Reichtum und die Gewandtheit, die Mittel zu wählen, um sich die verkäuslichen Größen geneigt zu machen, werden uns zu Herren der öffentlichen Meinung machen und die Massen in unsere Macht ausliefern.

Werden wir in dieser Weise Schritt für Schritt beharrlich vorwärtsichreiten, fo merden mir die Chriften gurückdrängen und ihren Einfluß vernichten. Wir werden der Welt vorschreiben, mas in derfelben Ehre und Vertrauen genießen, was mißachtet werden foll. Bielleicht werden sich gegen uns einzelne Individuen erheben und uns mit Beidimpfungen und Flüchen überschütten, aber bie unmiffenben und nachgiebigen Massen werden sich unser annehmen und für uns Bartei nehmen. Wenn wir einmal unbeschränkte Herren der Bresse geworden sind, wird es uns leicht möglich sein, die bestehenden Begriffe von Ehre. Tugend, Charakter abzuändern und der geheiligten Institution der Familie, welche bisher sakrosankt war, die erste Wunde au ichlagen und ihre Bernichtung zu Ende zu führen. Wir können dann den Glauben und das Bertrauen in alles, was unsere Feinde, die Christen, bisher erhob, ausmerzen, und nachdem wir uns aus den Leidenschaften die erforderliche Waffe geschmiedet haben, wird es möglich sein, allem, was bisher geehrt und geachtet war, den Krieg zu erklären. Das wird den Ersak bilden für das schreckliche Schickfal, welches Ifrael durch lange Jahrhunderte erduldet hat.

Tut einer von den unseren einen Schritt nach vorwärts, so muß ihm ein anderer sogleich nachfolgen; gerät er auf Abwege, so muß ihm einer von den Stammesgenossen helsen. Wird ein Jude vor Gericht gestellt, so erscheint es notwendig, daß seine Nächsten sich seiner annehmen und ihm Hilfe gewähren, aber nur dann, wenn er nach den Vorschriften gelebt hat, welche Israel so lange beobachtet hat.

Unser Interesse erheischt es, daß wir für die sozialen Tagessfragen Berständnis zeigen, insbesondere für jene, welche die Bersbesserung der Lage der arbeitenden Klassen anstreben. In Wahrsheit muß aber unsere Mühe darauf abzielen, daß wir uns dieser Seite der öffentlichen Meinung bemächtigen und ihr ihre Bahnen vorzeichnen. Die Verblendung der Massen und ihre Seneigtheit, sich durch pathetische

Phrasen einnehmen zu lassen, machen uns diese zu einer leicht zu gewinnenden Beute, verschaffen uns in ihrem Rreise Popularität und Bertrauen. Wir finden leicht unter unsern Leuten solche, welche ihre erkünstelten Gefühle in eine solche Beredsamkeit kleiden können, wie aufrichtige Christen ihre wahrhaftige Begeisterung.

Es ist notwendig, so viel als möglich das Proletariat den Juden geneigt zu erhalten und dasselbe jenen zu unterordnen, welche über Geld verfügen. Wir werden es zu Revolutionen und Umstürzen drängen und eine jede ähnliche Katastrophe wird uns in unseren Bestrebungen dem einzigen Ziel näher bringen, dem Ziel, auf Erden zu herrschen, wie unserem Bater Abraham verheißen ward."

Eines Rommentars bedarf es dazu nicht. Feldzugsplan und Ziel stehen in nackter Schönheit vor uns. Solcher Zeugen bedürfte es an sich übrigens gar nicht. Denn wir erleben ja, was diese Propheten schreiben. Bemerkenswert ist bei alledem die pseudo= religiöse Begründung des jüdischen Weltherrschaftsplanes, die ihm von seiner Gefahr nichts nimmt, sondern sie nur verstärkt und die die Erklärung ist für die diabolische Kraft, die Unausrottbarkeit und die grausame Logik des jüdischen Wollens. Immer wieder findet man in der einschlägigen Literatur den Hinweis auf die Weis= fagung diefer Herrschaft. (Die zutreffende Weissagung lautet: "Du wirst alle Bölker fressen, die der Herr, dein Gott, in deine Hand geben wird." 5. Mose 7, 16. Auch 5. Mose 7, 20: "Er wird dir ihre Rönige in beine Sände geben und du follst ihre Namen umbringen unter dem Himmel!") Auf dem jüdischen Rongreß in Bafel 1898 erklärte ber hauptredner Brof. Dr. Manbelftam am 29. August: "Die Juden weisen das Aufgehen in den übrigen Nationalitäten mit aller Energie zurück und halten an ihrer historischen Hoffnung (auf die Weltherrschaft) fest." So sagt der 1909 verstorbene Dr. Gustav Rarpeles in der deutschen Festschrift jum 20 jährigen Stiftungsfeste ber jüdischen Geheimloge United Order B'nei B'rith: "Man braucht wahrlich weber ein mittelalter= licher noch ein moderner Ereget zu sein, um in der ersten Offen= barung, welche unserem Stammvater Abraham zuteil wurde: "Gehe hinaus aus Deinem Baterlande, aus Deiner Heimatstadt, aus dem Hause Deines Baters in das Land, das ich Dir zeigen werde, und ich werde Dich zu einem großen Volke machen, und Du follst ein Segen werden, durch Dich sollen gesegnet werden alle Völker ber Erde' die ganze Geschichte des Judentums und seine Mission vorgezeichnet zu finden." Ebenso sagt der vor kurzem verstorbene

"große" politische Philosoph ber Juden, Professor Hermann Cohen in Marburg: "Die gesamte Geschichte des Judentums lehrt in Übereinstimmung mit der Weissagung der Propheten, daß die Berwirkslichung des Judentums an unsere Zerstreuung unter die Bölker der Erde gebunden ist."

In der Tat handelt es sich bei alledem um die zweite Kreuzigung Christi, um die zweite Kreuzigung aller Wahrheit, Heiligkeit, Reinheit, aller menschlichen und göttlichen Größe. Die judische Weltmachtpolitik ist nichts mehr und nichts weniger als die Bermenschlichung der heiligen messianischen Idee, an der Juda schon einmal in tieffter Verkennung seiner mahren und großen Mission zum Judas Ischarioth und zum Rain wurde. Es ist Ahasverus, ber vor uns steht: Ahasverus will seghaft werden — auf dem Thron ber Welt! Was dem Juden bei der Vermenschlichung der Messiashoffnung einst das Römerreich (damals Weltreich!) war, das ist thm heute die Welt. Er hat nichts gelernt und nichts vergessen. Deutlich enthüllt diesen innersten Wesenskern der jüdischen Weltmachtpolitik Hermann Cohen, wenn er mit ber üblichen Rulturphrase und "Bersittlichung" ber materiellen Ziele und mit einer auf Christen gotteslästerlich wirkenden frechen Verhöhnung sagt: "Die gesamte gebildete (!) Menschheit glaubt nunmehr an diesen Inhalt ber messianischen Ibee ... Die sittliche Menschheit (!) ber geschichtlichen Zukunft, sie allein ift ber Gesalbte bes Herrn, ist ber Messias. Es muß daher ausgesprochen werden, daß nach der echten geschicht= lichen Bedeutung des Messias die Abersekung, welche der Name Christus enthält, hinfällig geworden ist!" Wir können uns nicht versagen, hierzu auf die handseste Charakteristik des in schmierige ethische Tröblerphrasen eingekleideten jüdischen Materialismus durch Luther hinzuweisen (aus: "An den christlichen Abel deutscher Nation"): "Ich will zur Lette für mich das sagen: wenn mir Gott keinen andern Messias geben wollt, denn wie die Juden begehren und hoffen, so wollt ich viel viel lieber eine Saudenn ein Mensch sein!" In derselben Schrift führt Luther den sehr richtigen Gedanken durch, daß Fürsten, Obrigkeiten und Bolk sich "mit ihrem eigenen Gelbe" zu Bettlern machen und daß die Juden mit "unferm Geld und Gut" "unsere Herren in unserm eigenen Lande" geworden sind. Dazu kommt, bag, wie Theodor Fritsch in geistvollen Darlegungen nachgewiesen hat, auch bie Sahme=Religion als solche vermenschlicht worden ist und baß das talmudische Gesek in Wahrheit eine überstaatliche Staats= verfassungsgrundlage Judas bedeutet, begründet auf ber Blutsgemeinschaft ber Rasse. Es ist die Religion des Raisen= hasses, mit der Juda nach seinem gewaltigen Ziele strebt, i die ihm seine Beständigkeit, seinen Opsermut und seine Siegessich heit gibt, die Unersättlichkeit jenes "ungesättigten Hasses von dem (siehe oben) auch W. Rathenau spricht. Um voll zu fassen, was das heißt, braucht man nur einige Romane Benjand d'Israelis, des späteren Lord Beaconssield zu lesen.\*)

#### XVIII.

# England.

In der "Entente" spricht sich der erste äußere große Erfolg Judas aus. Ihre Väter und zugleich die Anstister des Iudenkrieges waren der Leibjude Eduards VII., Sir Ernest Cassel und Jakob Schiff, wie überhaupt die jüdische Wallstreet. Das Zartum war lediglich der Tanzdär, der am Nasenringe der Ententejuden ging. Wir hatten ihn durch unsere jammervolle Politik allerdings erst mit dazu dressiert (zu vgl. die Briefe Raiser Wilhelms II. an Franz Joses). Deshald ist das Zartum durch Juda sofort beseitigt worden, als es seine Pflicht getan hatte, so wie unser Raiser beseitigt wurde, nachdem er seine Mission erfüllt. Isaac Markussohn sagte in der Times vom 3. März 1917: "Der Krieg ist ein riesenhaftes Geschäftsunternehmen und das Schönste ist die Ges

<sup>\*)</sup> In ber jübischen Beitschrift "Janus" Nr. 2 von 1912 schreibt ein Rabbiner: "Nichts ist mir so lebendig als die Aberzeugung bessen, daß, wenn es irgend etwas gibt, was alle Juben ber Welt eint, es dieser große erhabene Saf ist. Man nennt uns eine Gefahr bes Deutschtums. Bewiß find wir bas, fo ficher, wie bas Deutschtum eine Befahr für bas Rubentum ist. Ob wir bie Macht haben ober nicht, bas ist die einzige Frage, die uns interessiert, und darum mussen wir danach ftreben, eine Macht zu sein und zu bleiben." Man bente hierbei auch an ben haß Judas nicht nur gegen unsere driftlichen, sondern auch unsere nationalen Feiertage. Mit welch höhnischem Spott ist beispielsweise bas Sedanfest als "petresafter Unfinn" usw. begeisert worden von bemselben Juda, bas noch heute jahrtausen be alte Erinnerungsfeiern an höchst blutige und grausame "nationale Großtaten" begeht, bas sein Purimsest noch heute nicht läßt und "Schlagt Haman tot" ruft. — Rach Spinoza gibt es feinen stärkeren und hartnädigeren haß als ben, ber für fromm gehalten wirb. An ber oben angeführten Stelle bes Janus fagt Chestel 3wi Klöpel weiter: "Wie wir Juben von jedem Nichtjuben wissen, daß er irgendwo in einem Winkel seines Herzens Antisemit ist und fein muß, so ist jeder Jude im tiefften Grunde feines Seins ein haffer alles Richtjübischen." Er schließt mit ber beherzigenswerten Mahnung: "Das Judentum tann nur geiftig übermunben werben. Berbet start im Nichtjudentum, stärter als wir im Judentum sind, so werbet ihr Sieger bleiben!"

ichäftsorganisation." Solcher Aussprüche gibts zahlreiche. Die englische Wirtschaft steht völlig unter dem Einflusse des jüdischen Großkapitals. Sombart stellt fest, daß schon 1904 von 63 Riesensbanken 33 jüdisch waren, wobei die getauften Juden noch nicht mitsgerechnet waren.

Der Einfluß des Judentums auf die englische Politik ist ein Rapitel für sich, auf das hier des näheren nicht eingegangen werden kann. Zum Siege gelangte hier Juda endgültig, als Benjamin b'Ifraeli als Lord Beaconsfield Premierminister ber Rönigin Viktoria murde, vor dem sich auch der stolze Herzog v. Wellington beugte. Der große Schotte Carlyle mit ber germanischen Seele nennt ihn einen "jübischen Gaukler". Die englische Bolitik ift mindestens seit dieser Zeit ausgesprochen judisch. Der Austausch= professor Eugen Rühnemann ("Deutschland und Umerika" bei Beck) spricht von den "englisch denkenden Menschen" und kommt bei ber Wejensbegrenzung des Ungelsachsen zu dem Schlusse: "Eng= land ist in diesem Sinne mehr eine judische als eine driftliche Macht." Wenn in England ein Rothschild ausfährt, ehren ihn sämtliche Wagenlenker durch Halten ihrer Wagen, mas sonst nur beim Vorüberfahren des englischen Königs geschieht. In diesen und ähnlichen Dingen spricht sich nicht nur etwas Außerliches, sondern etwas Innerliches aus. Der 11 jährige Brinz Alexander v. Battenberg bat feine Großmutter, die Ronigin Biktoria, einst um einen Sovereign. Als sie die Bitte abschlug, schrieb er: "Liebste Grokmama! Ich habe Deinen Brief erhalten und hoffe, daß Du nicht glaubst, daß ich enttäuscht worden bin, weil Du mir kein Geld ichicken konntest . . . . Ich habe Deinen Brief für 4 Pfund Sterling 10 Schilling verkauft." Fast wie jene Missionsverheißung Ifraels, von der Cohen spricht (f. o.) klingt es, wenn Lord Roseberry 1893 erklärt: "Es ist das Ziel der englischen Politik, die Welt, soweit wie irgend möglich, mit Engländern zu bevölkern und die Berantwortung (= Berheikung) zu erfüllen, die diese Mission (!) für Engkand in sich schließt."

Diese innere Verbindung zwischen Judaismus und Anglicismus ist überaus eng und spielt auch hier ins transzendente Gebiet über. R. S. berichtet in der Deutschen Zeitung vom 7. Mai 1918 darüber solgendes. In der angelsächsischen Welt besteht die weitverbreitete Gesellschaft "British Israel Association", die ein Handbuch, das "British Israel Truth" herausgibt. Die Mitglieder sind Angelsachsen der verschiedensten christlichen Glaubensbekenntnisse, ein Teil sind Juden. Die Mitglieder dieser weit verzweigten Gesellschaft nennen sich "Believers in Identity" (Gläubige der Identität). Das heißt:

Briten und Israeliten sind identisch. Die Lehre lautet: "The British are the ten tribes; they are lost Israel found" (Die Briten sind die 10 nach Salomos Tode von Juda getrennten Stämme, sie sind das verlorene und wiedergefundene Ifrael.) Im Dienste dieser Gesellschaft, die sich auch auf die Rolonien erstreckt, arbeiten englische Geist= liche und Offiziere, die Mitarbeiter am "Ifraels Banner" find. Alle Bibelstellen, die die Identität der Briten und Ifraeliten beweisen könnten, werden zusammengesucht. Ein Leitartikel vom 9. Juli 1902 jagf: "Daß ein paar Inseln in Nordwest Europas (England) ganz Australien, Neuseeland, Tasmanien, Ranada, Indien usw. besigen sellen, ist wundervoll und man muß sich fragen, wer benn diese Briten sind und warum Gott sie so hoch gesetzt hat? Antwort: Sie sind "lost Israel found". Als Leitwort steht auf der Zeitschrift: "Ja, bie übrigen aus Jakob werden unter den Heiden bei vielen Bölkern sein wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein junger Löme unter einer Herbe Schafe, welchem niemand mehren kann, wenn er badurch gehet, gerbricht und gerreifet." Die Zeitschrift trägt das englische Wappen, darüber das Motto des höchsten englischen Ordens, des Sterns von Indien: "Das Licht des Himmels unser Führer." Unter bem Titel steht das Psalmwort: "Du hast Denen, die Dich fürchten, ein Banner gegeben, um der Wahrheit willen soll es entfaltet werden." Aus der reichen Werbetätigkeit interessieren folgende Versammlungsanzeigen: "Die 10 Stämme von ber Gesangenschaft bis heute" von Oberst Garnier; "Gine große Offenbarung" von Hauptmann Croftlen; "Wir sind Gottes Ifrael" von E. Reep; "Fünfzig Gründe, warum die Angelfachsen die verlorenen zehn Stämme find" von Baftor Boolet: Flugschrift "Der Engländer ein Israelit" von R. Banks.

Unsere Ewigharmlosen mögen dies alles für kindisch und albern halten, jedenfalls lassen sich die Tatsachen als solche nicht aus der Welt bringen, vor allem nicht die eine, daß die Verbindung zwischen Angelsachsentum und Judaismus unlöslich vollzogen, daß sie vollkommen ist und daß Juda in, durch und mit dem Angelsachsentum seine positiven Weltherrschaftspläne zu verwirklichen sucht. Diese "Identität", die Shakespeare im "Shylock" verewigt hat, spricht sich z. B. aus in dem schauerlichen Worte eines englischen Seelenmörders von dem "lukrativen Leichengeruch des Krieges" oder in der Feststellung von Charles Dilk (Problems of Greater Britain): "Niemand wie wir hat es so gut verstanden, andere Nationen zum Aussterben zu bringen." Lloyd George ist genau wie Wilson der Vollstrecker des großen "identischen" Willens Judas. Die Träger der hohen englischen Politik tragen zu wesentlichen Teilen

jüdische Namen. Lloyd George steht in besonders enger Freundschaft zu Lord Reading (vorher: Isaacs). Mit Readings Bruder unternahm Lloyd George 1912 jene bedenkliche Spekulation in Marconisuktien, die ihm hätte gefährlich werden können, wenn nicht das Unterhaus schon aus geschäftlichem Parteiinteresse beide Augen zugedrückt hätte. Lord Reading (Isaacs) ist jest zum Oberkommissar des Vielverbandes für die Versorgung Europas mit Lebensmitteln ernannt worden. Auch dies wird wieder auf lange hinaus eine Quelle des Segens für Iuda werden. Lord Reading alias Isaacs ist zugleich Lord Oberrichter in England und als solcher berusen, den Vorsitz in dem scheusäligen Gerichtsversahren über den deutschen Raiser zu führen. Es liegt eine furchtbare Tragik der Geschichte in dieser Tatsache, daß ausgerechnet über Kaiser Wilhelm II. ein Iude zu Gericht sitzen wird. Qui mange du juis en meurt!

Der Angelsachse ist trot gemisser körperlicher Vorzüge, die auf die germanische Blutmischung zurückzuführen sind, ein Bastard, vor allem trägt er seelisch die Minderwertskennzeichen des Bastards. Hierauf ist der vollendete Mangel an wahrem Idealismus und sein grobsinnlicher Materialismus zurückzuführen, ber allerdings auch eine hervorragende Ausbildung des Wirklichkeitssinnes und aller aufs Materielle gerichteten Fähigkeiten bewirkt hat. Er ist der geborene "Brognostiker für materielle Werte". Der Deutsche ist dem Angeljachsen gegenüber sowohl seelisch als körperlich der vollkommenere Menich. Deshalb hat Deutschland das menschlich gar nicht fagliche Wunder vollbracht, daß es trot aller künstlichen inneren und äußeren Hemmungen 41/2 Jahre gegen die ganze Welt siegreich Kandgehalten hat und daß es den Endsieg errungen hätte, wenn ihm nicht ber Schatten seiner Tugend, seine michelhafte Harmlosigkeit und Zutraulichkeit im Wege gestanden und es sich nicht von Juda im B-System, im Reichstag von 1912 und in der alljüdischen Reichstagsmehrheit vom 19. Juli hätte eine Rette um den Siegfriedsleib ichmieden lassen. Sedenfalls ist es aber psychologisch ganz erklärlich. daß Juda in dem englischen Mischlingsvolke Mittel suchte und fand. um seine Weltherrschaftspläne zum Siege zu führen.

#### XIX.

## Umerita.

Mie die Dinge in Amerika liegen, ist zu bekannt, als daß sie näherer Ausführung bedürften. Die amerikanische Demokratie ist reinste Oligarchie in ber Form ber Blutokratie. Roosevelt stammt aus einer aus Holland eingewanderten jüdischen Familie. Die amerikanischen Arbeiter lassen sich von dem Juden Gompers das Fell über die Ohren ziehen, wie die unsern von ihren Cohns und Haasen. Die Wallstreet ist sozusagen das Generalstabsgebäude Judas. Von hier aus gehen die Fäden Judas über die ganze Welt. Der amerikanische Trust, die amerikanische Börse, der politische Verbrecherklub der Tammann Hall (ber Ehren-Gerard "geschoben" hat), ber allmächtige "boss" — all das ist von Grund auf jüdisch. Daß Wilson mehr ist als der Gerichtsvollzieher des hohen Rates in der Wallstreet, konnte nur vollendete Uhnungslosigkeit annehmen. Daß die Dernburg und Genossen für diesen Mann und seine Hintermänner schwärmten, ist erklärlich und ganz in Ordnung. Die Beziehungen Wilsons zur Wallstreet traten vor allem bei den inspirierten Riesenspekulationen ber Wallstreet-Firmen Baruch, Rahn Loeb & Co., Conolly & Co., beren Mitinhaber Wilsons Schwager ist, anläklich der Wilson-Noten Unfang 1917 in Erscheinung. Daß aber Deutschgeborene die judische Raubtierpolitik der Wallstreet von Anfang an bis zum "Wilson= frieden" so völlig migverstehen konnten und daß sie sich Wilson, diesen berechnendsten, nüchternsten und kaltherzigsten Realpolitiker ber Begenwart, zu einem "professoralen Ideologen", allerhöchstens zu einem irregeleiteten Ibealisten machen ließen, beweist so recht ben ganzen Jammer unserer durch die alljüdische Bresse herbeigeführten Volksverdummung. Nach der Times gab kürzlich Lord Northcliffe (Jakob Stern) den amerikanischen Bublizisten ein Siegesdiner. Da= bei sprach ber Rabbi Dr. Stephan Wise: "Amerika ist im Rriege niemals wirklich neutral gewesen. Nicht ein halbes Dugend Zeis tungen haben es unterlassen, die sittlichen Rräfte (!) zu unterstüßen, bie auf der Seite Englands und Frankreichs waren. Deutschland hatte nicht erkannt, daß — Lusitania oder keine Lusitania, U=Bootkrieg oder kein U=Bootkrieg — Amerika an der Seite Englands in den Rrieg gegangen und nie braußen geblieben wäre, sobald Amerika nötig war, um England und Frankreich gegen Deutschland beizustehen." Auf die mahrhaft glänzende Rechtfertigung. die hierin und in vielem anderen für das, was man alldeutsche Bolitik

nennt, liegt, soll hier nicht eingegangen werden. Es genügt der Hinweis auf die jüdischen Zusammenhänge. Auch Trokki (Braunstein) sagte am 21. November 1917: "Die Bereinigten Staaten sind in den Krieg nach drei Jahren unter dem Einsluß nüchterner Berechnung der amerikanischen Börse eingetreten." Wenn Wilson, nachdem er uns auf die denkbar schnödeste Weise ans Messer geliesert hat, nach unserem Zusammendruche kein Interesse mehr hat, uns sämtlich verhungern zu lassen, so ist das sehr wohl erklärlich. Sklaven verhungern zu lassen, sist nutlose Kapitalverschwendung. Ihm dasür tagtäglich, wie es bei uns geschah, die Stieseln abzuslecken, war ebenso ehrlos und dumm, wie taktisch unklug.

Jum Beweise, wie sich der Judaismus in Amerika auch äußerlich betätigt, nur ein Beispiel. Die New York Sun schreibt unter dem 21. Mai 1917 folgendes: "James W. Gerard, der frühere Gesandte in Deutschland, wohnte gestern Abend im "Ansche Ches

set ne el" zu Harlem einer Gedenkfeier für die jüdischen Soldaten aus dem Bürger= und dem spanischen Rriege bei. Er berichtete ber Versammlung, daß in Deutschland ohne die Juden keine "Culture" in der Rultur sein würde. Die Veteranen der Hebräer=Union=Veteranen en=Vereinigung und die hebräischen Veteranen aus dem Rriege mit Spanien saßen mit angelegten Ordenszeichen in den ersten Reihen der Spnagogenstühle und lauschten ausmerksam der Gerardschen An=

sprache. Der restliche Teil des Tempels war mit einer Menge vollgepfropft, begierig den früheren Botschafter zu hören. Die Gedenksfeier war einfach und eindrucksvoll. Rabbi Jakob Cohn eröffnet sie mit einem patriotischen Gebet um Schutz der Nation und um Erfolg in seiner Sache. Mener Goodsriend, Präsident des Tempels, stellte Mr. Gerard vor. Die Gemeinde entbot dem Diplomaten ein gewals

tiges Willkommen. "Ich freue mich und fühle mich geehrt, heute abend bei Euch zu sein," begann Mr. Gerard. "Ich freue mich zu erfahren, daß Ihr soviel Patriotismus für Euer Land besitzt. Es ist richtig und gerecht, daß Ihr für dieses Land kämpft, das Euch die politische und religiöse Freiheit gab, der Ihr Euch erfreut. Einer

Eurer berühmten Schriftsteller, Israel Zangwiel hat dieses Land den Schmelztiegel der Welt genannt (alias: den Schmelztiegel Iudas!). Bis jest ist nie ein Feuer unter dem Tiegel gewesen, um die Bestandsteile zu verschmelzen. Aber die Elemente, die sich nicht verschmelzen (!), werden wir aus dem Tiegel herausreißen und in das Feuer werfen.

Während ich in Deutschland war, war es meine Pflicht, mich um die Kriegsgefangenen in den Lagern und Lazaretten zu kümmern. Ich beobachtete, daß die Gefangenen in den Hospitälern viel besser be-

handelt werden, als in den Lagern. Ich suchte den Grund und fand

ihn: Die meisten ber beutichen Argte hatten jubische Namen. Laßt es mich Euch sagen: es wäre wenig "Culture" in Deutschland ohne die Juden. Die hebräische Rasse stellt die Rultur, mit ber die Deutschen sich zu bruften lieben. Deutschland ist ein Rot=Boden... Es gibt dort keine jüdischen Gouverneure oder Richter. Vor dem gegenwärtigen Kriege gab es in der Urmee keine jüdischen Offiziere. Jest sind nur 114 vorhanden und geschah dies seitens Deutschlands nur des moralischen Eindrucks auf andere Länder wegen (1). Rabbi Cohn lenkte hierauf die Aufmerksamkeit auf das Kriegswunder, das die (verbündetel) Autokratie in Rußland stürzte. "Der lette Hinweis spricht allein Bände über ben inneren Zusammenhang ber Dinge! Bemerkenswert ist in biesem Zusammenhange auch, was Gerard, der als Mittelpunkt der Ententespionage Alljudaans in Berlin den ehrenhaften amerikanischen Oberst Emerson zum Chrenwortbruch zu verleiten suchte, in seinem in Philadelphia 1918 erichienenen Buche "Face to face with Kaiserism" schreibt. Dort heifit es u. a.: "Nimmt man die deutschen Juden heraus, so würde sehr wenig von wirklicher Kultur in Deutschland übrig bleiben. Gutmann, Bleichröber, v. Schwabach, Friedländer-Fuld, Rathenau, Simon, Warburg in der Finanz; Borchard und andere in der Chirurgie, und beinahe der ganze ärztliche Stand, die Mener, die Chrlich, Bamberger, Hugo Schiff, Neuburger, Bentheim, Baul Jakobsohn in Chemie und Forschung, Mendelssohn und andere in der Musik; Harden, Th. Wolff, Georg Bernhard und Professor Stein in der Journalistik. Aber warum noch fortfahren, — so ziemlich die einzigen Männer, die im geiftigen, künstlerischen, finanziellen und wirtschaftlichen Leben Deutschlands hervorragen und keine Juden sind, sind die Pastoren der lutherischen Rirche." Gerard hat bei der jüdischen Kultur noch manches vergessen. Unter anderem auch die jüdischen Mädchenhändler und den Neunorker Bordelltrust des jüdischen Millionärs Goldberg. Er hätte auch daran erinnern können, daß selbst die internationale Saunersprache jüdisch ist. Jedenfalls sind aber Aukerungen wie die angeführten kennzeichnend für die Rolle, die Juda in und mit dem Angelsachsentum spielt. Wir haben bort in der Tat die "Believers in Identity". Sehr "identisch" ist beshalb auch die amerikanische Nationalhymne:

> "Mach Dollars, mein Sohn, mach Dollars! Mach mit Ehren sie, wenn Du kannst. Wenn nicht — mach Dollars, mach Dollars, Mach Dollars, mein Sohn, mach Dollars."

## XX. Frankreich.

In Frankreich liegen bie Dinge nicht viel anbers. Die Berjudung Frankreichs ist nicht erst seit der Drenfußaffaire und seit bem Panamaskandal offenbar. Auch ber Franzose, ber mit afrikanischem Blut durchsette Gallier, dieser perverse "keltische Blutsäufer" ist ein Mischlingstypus, dessen seelische Kräfte der Aufsaugung burch Juda fast widerstandslos zur Verfügung standen. Man komme uns nicht mit dem oft gehörten oberflächlichen Ginwand, der Franzose habe seine rassische Gesundheit und Rraft in diesem Kriege ganz unerwartet plöklich offenbart. Inwiefern benn? Ist es ein Wunder, daß Frankreich mit der Kraft seiner Rolonial= truppen und mit der Bundesgenossenschaft ber ganzen Welt oben blieb? Ohne diese Genossenschaft mare Frankreich in vier Wochen einfach erledigt gewesen. Daß Frankreich nicht "moralisch zusammenbrach" als unsere Heere einen Tagesmarsch vor Varis standen, dankt Frankreich nicht der eigenen Kraft und Seelengröße, sondern der unbarmherzigen Faust seiner angelfächsischen Herren. Die Berversität des französischen Volkscharakters ist etwas, was einer sachlichen Betrachtung außer allem Zweifel steht.

Wenn man der Einreihung Frankreichs in die jüdischen Propolitzen nachgehen will, kann man weit zurückgreisen. Die historischen Irrtümer der großen französischen Revolution, die berühmten "Ideen von 1789", mit der Rousseauschen Studierstubenkonstruktion des "Menschen" (im Sinne der Einheits=Frucht), an deren Wirkung alle nichtjüdischen Völker heute noch kranken, sind echter Geist Iudas. Jur ausgesprochenen politischen Herrschaft in Frankreich gelangte Juda unter Louis Philippe, mit seinem schlauen Juden Crésmieux, dem Vater der Alliance Israelite, und dann unter Naposleon III. mit dem allmächtigen jüdischen Staatsminister Fould aus dem Bankhause Fould=Oppenheim. Unter ihm vollzog sich der restlose Anschluß der französischen Kapitalmacht an das jüdische Weltskapital, d. h. seine Aufsaugung durch dieses. Damit wurde auch die französische Politik jüdisch in dem mehrsach genannten Sinne.

Zu welchen Folgen das führte, beschreibt Francis Delaisi in seiner hochinteressanten, viel zu wenig verbreiteten Schrift vom Jahre 1911: "La guerre qui vient" (in deutscher Abersetung bei Mittler & Sohn für nur 20 Ps.l). Er prophezeite mit einer fast unheimlich

wirkenden Genauigkeit den großen Judenkrieg. "Unsere großen Geldoligarchien suchen keine Untertanen mehr, sondern Runden: nicht vaterländische Kriege führen sie, wie sie früher Mobe maren. Sie find Beschäftsleute, und die Rriege, die fie führen, sind Beschäftskriege." (Zu vgl. oben bas Wort von Ssaac Markussohn in den Times!) "Ihre Botschafter sind Agenten ber Banken." "Die französische Demokratie ist nur eine schöne Fassabe. In Wirklichkeit wird dieses Volk durch eine Minderheit von Banken und Industriellen regiert, die die Presse und die Bolitiker in Sänden haben." "Trop aller demokratischer Aufmachung regiert sich das Volk nicht mehr selbst und hat auch keine Kontrolle mehr über seine regierenden Stellen. Eine kleine Unzahl von Rapitalisten hat sich des Berwaltungsrates ber großen finanziellen Gefellschaften bemächtigt . . . des ganzen wirtschaftlichen Apparates von Frankreich. Ich habe in der "Guerre sociale" gezeigt, wie diese kleine Gruppe auch das Varlament beherrscht, über die Minister disponiert und in ihrem Solde all die bedeutenden Blätter hat, die die öffentliche Meinung machen. Geschickt sich hinter der Attrappe der Demokratie verbergend, sind diese Leute in Wahrheit die Herren der Geschicke des Landes. Ihrer hat sich nun eine Urt von Taumel bemächtigt, ein Wahnwik der absoluten Macht." An anderer Stelle meint er: "Die Finangleute .... sind die Erfinder der Demokratie! Denn diese bildet die spanische Wand, hinter ber sie ihre Ausbeutungsmethoden verbergen. und in ihr finden sie das beste Berteidigungsmittel gegen jede etwaige Empörung des Volkes." Um auch Deutschland, wo eine unbequeme "Berfassung" hinderlich im Wege stand, in den hier geschilderten Bustand zu versetzen, hat Juda den großen Krieg geführt und es hat ihn gewonnen mit Hilfe unserer Alljuden und ihrer Scheide= männer und Erzberger. Deshalb die alljüdische Abrichtung ber sogenannten öffentlichen Meinung in Deutschland mährend und trok des Kriegs auf innere Fragen, vor allem Berfassungsfragen, (womit bem Volke künstlich die Aussicht auf seine äukeren Belange verbaut wurde) und die Dressur unseres Volkes auf den "Eindruck im Ausland", deshalb die Unterstellung der gesamten Kriegspolitik unter die "innere Entwickelung", deshalb die Unterbindung der Rriegszielerörterung usw. Es ist in höchstem Mage bezeichnend für die inneren Zusammenhänge, daß die hundedemütige deutsche Antwortnote vom 27. Oktober 1918 auf Wilsons entehrende Note vom 23. Oktober 1918 mit dem Sage beginnt: "Der Präsident kennt die tiefgreifenden Wandlungen, die sich in dem deutschen Verfassungsleben vollzogen haben und vollziehen." Sier steht ber Sinn bieses ganzen Subenkrieges in nackter Schönheit por uns.

Francis Delaisi hat gang recht, wenn er sagt, bag "bie Finanzkreise, die in den Staatskanzleien ihre Umtriebe machen, einen gefährlichen Trumpf haben: die Unwissenheit des Bolkes". Auch ber unverbächtige Bermann Fernau ("Die frangösische Demokratie") bestätigt die absolute Herrschaft des internationalen Großkapitals in Frankreich. "Die Banque de France ist das Haupt iener festgefügten und weit verzweigten Finang- und Industriefeudalität, die, tropdem sie das ganze Land mitsamt seinen Ministern und Deputierten regiert, insgesamt von einer Finanzelite von höchstens 200 Männern geleitet wird, die man mit Recht die Könige der Republik genannt hat.... Nicht das Volk ist heute der tatsächliche Meister des Barlaments, sondern die Finanziers. Sie haben diesen Ausbruck des Volkswillens mit ihren Kreaturen umstellt und besorgen im Varlament ihre Geschäfte. Und was sich ba im Vordergrunde bewegt: der Präsident, seine Minister, die Barteiführer und großen Männer, das sind genau gesehen, nur Buppen, die an ben unsichtbaren, aber festen Fäben tanzen, die man hinter den Rulissen aieht."

Und auch in Frankreich dieser für Harmlose seltsame, für Wiffende selbstverständliche Zusammenhang zwischen jüdischer Große finanz und — Sozialbemokratie. Die "Guerre Sociale" vom 16., 23. und 26. November 1910 gibt darüber eingehende Aufschlüffe. Danach stand sogar die "Humanité" (nomen est omen!) des Herrn Saures im Solde ber Sochfinang. Sie murbe von folgenden "Frangofen" finanziert: Lévy, Brühl, Levy Brahm, Drenfus, Louis Drenfus, Leon Bichard, Salomon Reinach, Julius Rodrigues, Rouff, Casewig, Berg, Sachs, Blum und Pontremoli. Insgesamt haben diese Herren rund 900000 Franken aufgebracht. Es waren auch bei der Finanzierung der jozialdemokratischen "Humanite" die Herren Javal und Mauß beteiligt, die Strohmanner Rothichilds. Wie viele Blätter ber Bourgeoisie, vermietete auch die "Humanite" ihr Finanzbulletin an einen Mann der Borfe, an Herrn Edmond Thern, den Leiter der "Economiste Européen", den heftigsten Gegner der jozialdemokratischen Lehren, den Geldverteiler der großen Kreditinstitute, vor allem des Crédit Lyonnais (Rapital 500 Millionen Franken). Im Jahre 1909 nötigten die Enthüllungen der "Révolution" die Humanité, mit Herrn Somond Thérn zu brechen. In Frankreich herrscht im übrigen Rothschild, die frangösische Bank steht gang unter seinem Ginfluß. Die Bresse steht ebenfalls unter jüdischer Herrschaft: die Hutin (Sirich), Croiffet (Wiener), Beln (Levn), Jeunesse (Cohn) usw. Selbstverständlich hat auch Frankreich seinen großen jüdischen Philosophen, der dem materiellen Judaismus das ethische Mäntelchen schneidert: den auch von gewissen Deutschen verehrten Monsieux Bergson.

#### XXI.

# Österreich-Ungarn.

Im niemanden zu kurz kommen zu lassen und um das Bild vollsständig zu machen, sei auch auf unsere sogenannten Bundessgenossen hingewiesen. Wie die Türkei durch Juda zum kranken Manne gemacht worden ist, welche Rolle die Bestechung bei ihrem und Bulgariens schließlichem Zusammenbruche gespielt hat, das alles ist offenkundig. Der Türkenhirsch ist eine historische Erscheinung. Es ist übrigens eine Lüge, wenn behauptet wird, daß wir Bulgarien militärisch vernachlässigt hätten. Das militärische Bershältnis stand wie 1:1, war also sür die Verteidigung viel günstiger als das bei uns im Westen. Die Reichsleitung hatte, wie üblich, die Augen nicht ausgemacht und die Dinge laufen lassen wie sie liefen.

Von besonderem Interesse sind nun die Verhältnisse in Ofterreich-Ungarn. Daß Ofterreich-Ungarn vollständig verjudet mar und ist, bestreitet niemand, der auch nur eine Ahnung von diesen Dingen hat. Ofterreich-Ungarn mar schon zu Beginn des Krieges eine unselbständige Brovinz Alljudaans, — mit all den sich daraus ergebenden Folgen. Die absolute Herrschaft des jüdischen Großkapitals, der jüdischen Börse und der jüdischen Bresse war hier auch äukerlich vielleicht ausgebildeter als irgendwo anders. Hier war auch ichon das Offizierskorps stark verseucht. Die Enthüllungen anläklich des Landesverrats des jüdischen Generalstabsoffiziers Redl legten einen Sumpf offen. Auch die ausländische Seelenverwandt= schaften spielten hier ihre bedeutsame Rolle. So ist Leiter bes "Neuen Wiener Tagblatts", ber größten Inseratenplantage Wiens, Herr Wilhelm Singer, ber bekannte Prafibent ber internationalen Pressekongresse, ber jahrelang als Berichterstatter ber ebenfalls alljüdischen "Neuen Freien Bresse" in Baris lebte. Der Leiter des offiziosen "Fremdenblattes", Szeps, sieht in verwandtschaftlichen Beziehungen zur Familie Clemenceau. Schon Bismarck hat auf diese Familienbeziehungen hingewiesen (Marcks "Erinnerungen an Bismarck"). Beim Ausbruch des Krieges war Clemenceau nach unwibersprochener Feststellung noch Mitbesiger ber Neuen Freien Presse in Wien ("Auf Borposten" 1—3/18). Das

Bankwesen in Wien, Budapest, Prag, Agram, Krakau und Lemberg ist völlig in jüdischer Hand. Die führenden Bankleute Wiens heißen ("Auf Vorposten" Heft 11/12, 18): Rothschild, Reißes, Herzseld, Gartenberg, Landesberger, Hamburger, Anhauch, Max Rotter, Frhr. v. Springer, Maxim. Kraus, Schwarz, Korner, Engel, Abler, v. Popper, Kurenda, Ichenhäuser, Heinsheimer, Marcus, Pollack, Brecher, Kasser, Turnauer, Hammerschlag, Neurath, Reumann, Lövn, Dessauer, Schönwald, v. Goldschmidt, Schlesinger, Feilchenseld, Stransky, Wollheim, Mincus, Kniep, Kantor, Rekus, A. Abler, F. Brettauer, M. Chawanne, S. Bodenheimer, Strauß, Rosenbaum, Steinbach, Cohn, v. Varta, Weishut, Schick, v. Auspik, Déri, Hirsch, Borch, Kornseld. Auch der Grundbesitz befindet sich zum Teil schon in jüdischen Händen.

Wie die einschlägigen Verhältnisse in Österreich liegen, ist im allgemeinen bekannt. Ungarn aber haben viele bei uns sür einen naturkräftigen Nationalstaat mit starkem Nationalwillen gehalten. Man hat während des Krieges öfter die Ansicht hören können: gut, daß das schwache, verjudete Österreich den willenskräftigen Madjarensstaat neben sich hat. Das war ein schwerer Irrtum. Wie es in Ungarn tatsächlich aussieht, geht aus einer Veröffentlichung des ungarischen Statistischen Amtes hervor, aus der die "Wahrheit" (14. Dez. 1918) folgendes bringt:

In Ungarn gibt es 3836 Grundbesiker über 1000 Joch. Davon befinden sich 1064, also 28%, in Judenhänden. Besike über 100 Joch gibt es 23 184; davon gehören 5922 judischen Besigern, also 25%. Bon den Bächtern, welche Grundbesike über 100 Joch in Bacht haben. sind 48%, also fast die Hälfte, Juden. Also 5% Juden haben den Grok- und Mittelbesit des Landes zu 28 bzw. 25% in den Sänden. Die größten judischen Großgrundbesiger Ungarns find Baron Schlofberger (26000 Joch), die Barone Armin und Berthold Bopper (46000 Jod), Guttmann, be Sibegkut, Deutsch (20000 Joch). Die fürstlichen Güter von Baltavar kaufte ein Rokbändler Leo Hauser, die Wälder der Ssafzregner Flöher-Gesellschaft kaufte ein 3. Goldfinger für achteinhalb Millionen; ber Raffeefieber Morig Braun hat ben Farkaffalvaer Besig (1500 Joch) aekauft, die Holzhändler Samuel und Leo Bina den Avaskecskeser Besit des Markgrafen Ballavicini, ein Bernhard Sternthal ben Besit bes Grafen Flandern um eineinhalb Millionen, und der Bächter Morit Deutsch hat in Alsoponyvad ein Gut um 18 Millionen Kronen gekauft. Die Stadt Szegedin hat an die drei Juden Morik Weik. Morik Rraus und Jaques Polliger 65605 Sequestraljoch perpactiet. Debreczin hat an Fried, Gara und Rosenfeld gar

84 136 Katastraljoch verpachtet. In der fruchtbaren Tolna hat ein Konsortium Wurm, Löwensohn & Cie. 38 507 Katastraljoch, im Marostordaer Romitat die Firma Goldfinger 42 391 Katastraljoch gepachtet usw.

Die großen ungarischen Gelb- und Warenborfen find fast ausschließlich in Judenhand. Die Herren ber Budapester Börse heißen Albor, Auer, Beer, Beimel, Bing, Braun, Damoph, Engel, Fischel, Fleißig, Frankl, Freudenberg, Fren, Guttmann, und in dieser Art im Alphabet weiter bis zum 3. Die Szegeder Llond-Gefellschaft wird geleitet von den herren Aczel, Back, Samu, Biedl, Cfanni, Eisenberger, Glücksthal, Grüner, Hoffmann, Holker, Landesberg, Loria, Neumann, Bick, Reiger usw. Die Leiter der Temesvarer Waren- und Effekten-Borfe heißen Ambrogn, Baaber, Friedmann. Die Juden beherrschen geradezu monopolartig das ungarische Bankwesen und damit indirekt auch die Industrie des Landes. Die größten Budapefter Banken sind: Die "Bester Ungarische Rommergialbank". Die Direktoren beigen Lancan, Weiß, Buchler, Cfuka, Hollos, Stein, Schweiger, Wertheimer usw. — Die Direktoren der "Ungarischen Eskompte- und Wechslerbank" heißen Madarassy-Beck, Havas, Neumann, Freubenberg, Bartos, Blau, Bun, Fabri, Forro, Rann, Szende, Bago, Wrchowsky. Die geschäftsführenden Direktoren ber "Ungarischen Allgemeinen Kreditbank" heißen Baron Ullmann, F. v. Horvat, F. v. Lukacs, Julius Rlein, Geza Rovacs, Baron Rornfeld. Die geschäftsführenden Direktoren der "Ungarischen Bank- und Handels=U.=G." heißen Simon Kraus, v. Balogh, Ber, v. Dobay, Julius Donner, A. Fleißig, R. Orfzag. Die größten ungarischen Heereslieferanten sind die Israeliten Manfred Weiß, Th. Wolfner, Hatvany-Deutsch, Hafner, Dr. Liptak, Nickolson, Ludwig Farago, A. Grünfeld, Morig Pollatsek, Robert Reift, Jeremias Baruch, Morit Drucker, Hugo Schlesinger. Sie lieferten je Waren im Werte von 20 Millionen aufwärts bis zu 1 Milliarde.

Die ungarischen Intelligenzberuse sind sehr stark von Juden beseht. Von 6743 ungarischen Abvokaten sind 3049 Juden, von 5514 Arzten 2695 Juden, von 1353 Geometern 1295 Juden, von 37212 Bank- und Handelsangestellten 22270 Juden, von 98000 eigenen Unternehmern im Bank- und Handelssache 59000 Juden. Schon 1910 waren in Budapest 45% der Gymnasiasten, 49% der Realschüler, 54% der Gymnasiastinnen Israeliten. Im Jahre 1912 dis 1913 waren in Ungarn von den Medizin-Studierenden 1615 Ratholiken, 730 anderer Konfession und 2231 Israeliten.

Die Juden beherrschen den weitaus größten Teil der einfluße reichsten ungarischen Presse. Den Juden gehören folgende Buda-

pester Tagesblätter: "Pesti Naplo", "Vilag", "Az Cst", "Pester Lloyd", "Neues Pester Journal", "Politisches Bolksblatt", "Neues Pester Bolksblatt", "A Nap", "Deli Hirlap", "8-orai Ujsag". Selbst die konservative Budapester Zeitung "Budapesti Hirlap" hat als Leiter den Juden Rákosi. Aber auch in Wissenschaft, Literatur und Kunst drängen sich die Juden überall in den Vordergrund. Nach einer 1900 tm Berlag Havas in Budapest erschienenen Broschüre "Ungarns versjudete Presse" sind um diese Zeit in Ungarn von etwa 1000 Presses Organen kaum 100 katholisch, 25 protestantisch, 40 fremdnational, mindestens 800 jüdisch gewesen. Die unterdessen "ausgebrochene" ungarische Käterepublik ist wie die russische eine echte Judenrepublik. Bor der "madjarischen" Bundeslade tanzt Bela Khun alias Adalsbert Cohn! Das versteht sich bei alledem ja nur von selbst.

Es ist hienach kein Wunder, daß die österreichisch = ungarische Bolitik mährend des Krieges gänzlich fübisch murde, nicht nur in ihrer schließlichen Zielrichtung, sondern auch in ihren Magimen. Es mar die Politik judischer Bewucherung und Erpressung gegenüber ben eigenen beutschen Bolksteilen und gegenüber bem Reiche, so auf dem Gebiete der Ernährung, der Materiallieferung, ber Blutopfer. Ofterreich-Ungarn hat sich auch nicht mit einem Heller an der Finanzierung der übrigen Bundesgenossen beteiligt. Es mar mindestens nach dem Tode Franz Josefs die Politik des schleichen= ben Verrats. Durch all die schweren Jahre hat die Entente und bie Wallstreet wie auch bas politische Rom ihre raffinierte Beeinflussung der deutschen Kriegspolitik zumeist über den Ballhausplat geleitet und leiten burfen. Bis sich bann ber schleichenbe Berrat in ben offenen verwandelte, als der lette österreichisch-ungarische Aukenminister. Graf Julius Andrassn, Mitte Oktober 1918, ohne Deutschland auch nur Renntnis oder Gelegenheit zur Außerung zu geben, in der Note an Wilson "ohne das Ergebnis anderer Berhand= lungen abzuwarten" Frieden anbot und auf Rosten des deutschen Volkes einen "Separatfrieden" zu ergattern suchte. Felix Schwargenbergs geflügeltes Wort murde wieder lebendig: "Wir merben bie Welt in Erstaunen segen durch unsere Undankbarkeit." Die österreichische Judenpresse aber bot ein hündisches Schauspiel. Alltäglich überboten sich bie Schmoks in schmierigen galizischen Chrlosigkeiten: man muffe "sich mit ber Entente gut ftellen", jede weitere Gemeinschaft mit den Deutschen musse verhütet werden, benn "Clemenceau werde dies niemals zulassen", der "es mit Ofterreich stets gut gemeint habe", schon "weil er Karlsbad so liebe" usw. Judas Ischarioth! Czernin, ber Impresario Rühlmanns und ähnlicher "Staatsmänner", ist geradezu der Inpus des alljüdisch gerichteten Bolitikers mit der jüdisch-internationalen Bhrase. Seine vom Standpunkte Alljudaans aus gewiß anerkennenswerten Leistungen in Brest, in Rumänien, wo er uns durch kluge Schiebung um Vertrauen und Reputation bei den Bulgaren brachte, und vieles andere sind für den politischen Gourmet reizvoll. Neuerdings plaudert Czernins Redeseligkeit gern aus der Schule. Im Dezember 1918 erzählte er vor Bressevertretern: "Er habe wiederholt den Gedanken ventiliert, dem Raifer Rarl als Aukenminister einen jener Männer vorzuschlagen, bie in der Trennung von Deutschland das Heil erblickten." Er ichildert weiter feine "Bemühungen gur Durchsetzung der Friedensresolution im Deutschen Reichstag". Er gab seine grundsägliche Gegnerschaft gegen den U-Bootkrieg zu und konstatierte dabei, "daß Bethmann lich lange ablehnend gegen letteren verhielt und mit allen Mitteln und Argumenten sich dem U-Bootkriege widersetzte. Über politische Schleicher wie Lammasch und Ronsorten bedarf es keines Wortes mehr, auch nicht über Erabergers Beziehungen gum judifchrömischen Wien. Erinnert sei auch an die reizvolle Beriode der Barmabriefe.

Die Leistungen der alljüdischen Bresse in Wien aber während bes "Nibelungenkampfes" für Ofterreich, für das wir in den Rrieg kogen, sind so unglaublich schamlos, daß man sich nur mit innerem Widerwillen abwenden kann. Im November 1917 nach den mit beutscher Hilfe errungenen Siegen über Italien jammerte die alljüdische Wiener Arbeiterzeitung: "Mit jedem Tage wächst die Gefahr, daß der Rrieg .... burch die Waffen entschieden werden könnte." Bur Charakteristik bes österreichischen Schmok nur ein einziges Beispiel. Im November 1917 ging ber alljüdische Wiener "Morgen" in folgender Weise gegen den — Simplizissimus los, weil der für Kriegsanleihe Stimmung gemacht hatte: "Ja, Du selbst, mein lieber Simplizissimus hast ein national-bewaldetes Gesicht, eine teutonische Jottelbrust und einen gewölbten Würdenhintern, schreitest bürgerlich-sittlich und stolz geschwellt mit dem rechten Bein aus. hebit ben Schwurfinger für alte Turnerideale und hast auf Dein Banier den Wahlspruch geschrieben: Für Gott, Raiser und Reich! 3mar zeigst Du Dich am liebsten als ärmelgeschürzter, an die Sense gelehnter Jung-Michel, der sonder Arg ins Land blickt — aber mein lieber Simplizissimus. Dein himmelblauer Michel mit den verschränkten Urmen und gegrätschelten Beinen - - - ift felbst ein ibealisierter Stallburich, ein Rlachel aus Bonbon-Gelée. Das haben bie Mädchen so gerne, aber ben Männern wird übel dabei. Mein lieber Simplizissimus, wie hast Du Dich verändert!.... Einmal warst Du der Gegenpol Deutschlands, warst die Rebellion . . . . gegen verkleidete Sklaverei, gegen alle Art eunuchischen Krafttums.... Gedenkst Du noch Deiner Monokel-Majore, Prügel-Lehrer, Hunger-Professoren und Heil-Brüller?.... Damals sah das Ausland durch Dich das Deutschtum!.... Heute blickt es mehr denn je mit Deinen Augen. Aber Dich sieht es nicht mehr. Es könnte sich an Dir versöhnen, sucht und blättert und findet — einen Aufrufzur Kriegsanleihe." Es ist übrigens nicht ohne Interesse, daß am 14. Oktober 1918 in Wien eine Massensersammlung der Iuden statzsand mit der Tagesordnung: "Das jüdische Bolk (!) und der Frieden", und daß dabei eine Entschließung angenommen wurde des Inhalts, daß "das jüdische Bolk Anerkennung als gleichberechtigte Nation (!) in der Gemeinschaft der Völker" fordert.

Wichtig ist für uns nun die Weiterentwicklung der Berhältnisse im neuen Deutsch=Ofterreich. Diese Entwickelung kann uns im Hinblick auf den Anschluß ans Reich nicht gleichgültig sein. Leider ist nach dem gewaltigen Blutverluft aller Deutsch= Österreicher die Verjudung dort schlimmer als je. Die auswärtigen Angelegenheiten führt nach dem Tode des Juden Abler der Jude Bauer, der ebenfalls aus der orientalischen und durch ihren Saß gegen alles Deutschnationale bekannten "Arbeiterzeitung" stammt. Der eigentliche geistige Führer in Wien ist der Jude Friedrich Adler, der Mörder des Grafen Stürgkh, und mit ihm der Jude Austerlit von der "Arbeiterzeitung". Von den 30 Häuptern der Ofenpester Regierung sind nur 6 Madjaren, die anderen 24 Herrscher sind Juden. Sämtliche höheren Stellen sind von vorbestraften Juden besetzt, insbesondere auch die Richterstellen. Rein Wunder, daß Wucher und ähnliche Berbrechen straffrei bleiben, anständige Gesinnung aber mit dem Tode bestraft wird. Die Bressevertreter Deutsch= Ofterreichs sind ebenfalls Juden: Brügel vom jüdischen "Neuen Wiener Tageblatt", Pohl und Bach von der Arbeiterzeitung. Im Januar befanden sich 22 Agenten der russisch-jüdischen Bolschewistenregierung in Wien, um die Arbeiterschaft zum ..letten Schritt" aufzureizen. Von den 22 Schuften waren 21 Juden. Der österreichische Staatsrat beschloß ihre Ausweisung. Der jüdische Staatssekretär Bauer legte Ginspruch gegen diese Ausweisung ein. Sapienti sat!

Auf die Verhältnisse in Italien soll nicht erst eingegangen werden. Sie sind waschecht jüdisch, und zwar dis tief in den Beamtenkörper hinein. Der Jude d'Annunzio (Rapaport) und die Juden bzw. Halbjuden Sonnino, Salandra und Barzilai machen hier das Rennen. Der Sacro Egoismo ist eines Judas Ischa-

rioth würdig. Ethnographisch ist in Italien interessant die Mischung von Juden und Zigeuner. Dem entspricht dort die Politik.

#### XXII.

## Die Lügenfabrik und die "Dreihundert".

Mas nun die internationale nationale Presse Alljudaans anlangt, so ist ihre Wirksamkeit heute wohl allgemein bekannt. Ist es ein Zufall, daß alle die großen zwischenstaatlichen "Depeschenbureaus" jüdisch sind? Bei uns herrschte und herrscht unumschränkt das von Juden begründete und geleitete Wolffbureau, in Frankreich und in der angelsächsischen Welt die jüdischen Giftmischer Savas und Reutter. Diese drei großen Telegraphenagenturen befinden sich in jüdischem Besitz und haben den Charakter absoluter jüdischer Welt= monopole. Nichts, nicht das allergeringste kommt an den Leser heran, was diese weltgewaltigen Meinungsfabrikanten nicht wollen und vorher gutgeheißen haben. Rnüpfung und Entwirrung internationaler Knoten liegen in ihrer Hand. Sie haben die Welt unter sich aufgeteilt, arbeiten also konkurrenzlos. Diese Teilungsverträge werben von 10 zu 10 Jahren erneuert. Nach dem lekten uns bekannt ge= wordenen Bertrage von 1910 erhielt u. a. Havas: Frankreich, Rufland, Griechenland, Balkan, Spanien, Portugal; Reutter: England famt allen Rolonien und Oftasien; Wolff: Deutschland, Österreich und Skandinavien. Das W.T.B. unterhielt noch bis in den Krieg in Holland mit Reuter gemeinsame Bureaus! In der amerikani= schen Beitschrift "Black and White" erschien seinerzeit ein Auffat (abgedruckt bei Witte "Aus einer deutschen Botschaft"): "Wolff ist eine Aktiengesellschaft, die aus einigen jüdischen Bankiers in Berlin besteht und, natürlich genug, beanspruchen die Mitalieder dieser Gesellschaft das Vorrecht für sich, in alle wichtigen Telegramme querst Ginsicht zu nehmen, ein Vorrecht, dessen ungeheuere Bedeutung für die 3 mil= lingswelten ber internationalen Bolitik und ber internationalen Finanz auf ber hand liegt." Auch die die amerika= nische Welt versorgende Associated Press, die Bethmann öfter beehrte, sei hier genannt. Von der Associated Press schrieb der "New York American" (abgedruckt bei Witte): "Sie hat sich zu einer politischen Maschine ausgewachsen, und schlimmer noch als das, sie hat sich zu einer politischen Maschine für die Unterdrückung ber Wahrheit und die Verbreitung falscher Nachrichten ausgewachsen."

Der "New York Sun" sagte: "Das Stehlen von Nachrichten ist ihr Geschäft, Fabrikation von Nachrichten ihr Beruf und Schwindeln ihre Zerstreuung. Von allen der größte und schlimmste Trust, sie packt die Zeitungen bei der Gurgel und täuscht und sührt das Publikum nach Belieben irre. — Es ist möglich, den Kredit irgendeiner Körperschaft zu zerstören. Die Kurse an der Börse können nach Belieben in die Höhe oder nach unten getrieben werden und der Friede der Nation kann gefährdet werden, wie es schon bei mehr als einer Gelegenheit geschehen ist. Die Größe dieser Macht ist kaum glaublich."

Und mehr noch als in Österreich und Deutschland, ist draußen die Bressemacht absolut im Besike Judas. Daß wir das Opfer dieser Bresse, insbesondere der wahrhaft teuflischen Bressemacht Lord Northeliffes mit ihren Ablegern in Rußland und Frankreich lind, hat ja nunmehr Lloyd George selbst anerkannt. Lord North= cliffe (früher: Harmsworth, noch früher Jakob Stern, von Balfour wegen "besonderer publizistischer Leistungen" zum Lord er= hoben) beherrscht heute Hand in Hand mit der jüdischen Wallstreet= presse das internationale Zeitungswesen derart, daß nichts mehr in der Welt geschieht, ohne daß es unter dem Einfluß dieser jüdischen Lügenfabrik stünde. Er hat weit über hundert englische Zeitungen und Zeitschriften in Abhängigkeit, und vor allem die maßgebenden Blätter: Dailn Mail. Times, Dailn Mirror, Evening News und Dailn Record in Besig. Die Dailn Mail hatte vor bem Kriege eine Auflageziffer von 1 Million. Außerdem hatte Northcliffe die Nomoje Wremje in Betersburg erworben und den maßgeblichen wirtschaftlichen, und damit politischen Ginfluß im Matin und Temps in Varis. Auch Dailn Expres ift in judischem Besitz. Hauptbesiger ift Lord Beaverbrook (Blumenfeld). Die vorge= nannten "Weltblätter" waren bas eigentliche Mittel Judas zur Einkreisung Deutschlands und zur Unstiftung des Rrieges. Der gesamte Northeliffe-Ronzern und die wirtschaft= lich von ihr abhängige übrige Bresse stand im Dienste dieses Werkes, in England vor allem die National Review und die Contempo= rarn Review. Aus diesem Reiche stammen auch die "demokratischen" Stichworte und Barolen, unter denen der Deutsche Reichstag die Bolitik mährend des Krieges betrieb und die der Jude Preuß nunmehr in die Braris umsett. In welchen Riesenmengen und mit welchem klingenden Erfolge das jüdische Gift in die Welt gespritt wird, zeigen die täglichen Auflagenziffern: Dailn Mail 1 Million, Matin 900000. Sundan Victorial über 2 Millionen, Petit Barifien 11/4 Million, Dailn Mirror über 1 Million usw. Die

großen englischen und amerikanischen Blätter arbeiten jedes mit einem Ausgabehaushalt von etwa 15 Millionen Mark (Wert vor dem Kriegel). Das kommt dem Haushalt eines großen Gemeinwesens gleich. Vom Northeliffe=Ronzern gehen wöchentlich mehr als 30 Millionen Zeitungsnummern in die Welt. (Zu eingehendem Studium set Baul Dehn "England und die Bresse" empfohlen!) Der Northelifte=Ronzern unterhielt, unterstützt aus einem zu diesem Iwecke von Groffinanziers begründeten Jonds, außer seinen Rorresponbenten, an bestimmten Zentren in Europa besondere journalistischpolitische Agitationsbureaus gegen Deutschland, so in Wien, Brag. Paris, Betersburg, Ofen, Rrakau, Lemberg, Bosen. Die bekannten internationalen Journalistendecknamen dieser satanischen Kriegsheher: Argus, Ignotus, Calchas, Spectator stammen aus diesen Bureaus oder laufen durch sie hindurch. Zumeist steckten hinter ihnen Ententediplomaten. Neben Northeliffe ist für England noch der Bearson=Ronzern zu nennen.

In Amerika wirkt entsprechend der Hearst Ronzern. Hearst rühmte sich, den Krieg gegen das katholische Spanien angezettelt zu haben. Von den sechs großen Presse-Syndikaten sind 16000 Zeistungen abhängig. Die großjüdische Presse Amerikas ist vollständig in der Hand der Geldmacht. Der Handelsteil wird schlechthin an Finanzinstitute verpachtet. Paul Dehn bringt zum Kapitel der Verssilzung dieser Presse mit der Finanzoligarchie schlagende Beispiele. Bei Emissionen werden Millionen an diese Presse verteilt. Der englische Spekulant Horlen zahlte für Aufnahme sinanzieller Aufstäte dies 40000 Mk. Die Börse kauft diese Presse z. durch Zuweisungen von Kursgewinnen auf Grund siktiver Aktienzeichnungen, ein "Politiker" zahlt den Abonnementsbetrag auf 900 Jahre im voraus usw.

Wer sich näher mit diesen Dingen besaßt und einen Blick tut hinter die Rulissen dieser allmächtigen jüdischen Presseorganisation, dieser allgewaltigen Lügenfabrik, der lernt an die Persönlichkeit des Teufels glauben. Labour Leader schrieb am 20. März 1915, der Rrieg sei "ein Privatunternehmen der Usquith, Gren, Harmsworth und anderer Hehblätter". Ebenso nannte Daily News den Rrieg "einen Krieg der Herren Gren, Usquith und ihrer Hintermänner von der unionistischen Presclique". (Möndel, "Deutschland auf dem Wege zur Demokratie".) Auch auf das oben angeführte Wort von Isaac Markussohn sei noch einmal verwiesen. In der Daily News schrieb im Dezember 1914 A. G. Gardiner einen offenen Brief an Northsclisse, der bekanntlich unter Lloyd Georges "Propagandaminister" wurde, in dem es u. a. heißt: "Sie waren durch 20 Jahre der journas

listische Brandstifter in England, ein Mann, stets bereit, die Welt in Flammen zu sehen, um daraus ein Zeitungsplakat zu machen." Wie unsagdar erbärmlich nimmt sich neben dieser gewaltigen Großorganisation der Kriegshehe gegen das lehte Bollwerk, das Juda
noch nicht völlig in seinen gierigen Klauen hatte, gegen das durch
eine naturkräftige Volksgesundheit und eine ihr angepaßte "undemokratische" Versassung geschühte Deutschland, die schamlose Lüge
der Alljuden von alldeutscher, schwerindustrieller usw. Kriegsheherei aus!

In dieser Weltorganisation der jüdischen Presse safen aber nicht nur die Macher des Judenkrieges, sondern auch die "kommandierenden Generäle" seiner Ausführung. Denn in Wahrheit ist dieser Krieg mit dem Angriff auf das deutsche Innenleben gewonnen worden. Und wenn der englische General Maurice zutreffend fagt: "Die beutsche Armee ist von der Zivilbevölkerung von hinten erdolcht worden," so hat diesen Dolch die internationale Judenpresse gemeinsam mit der in Deutschland gedruckten alljüdischen Bresse fabriziert. geschliffen und bem betörten Deutschen in die Sand gedrückt. Neben dem internationalen Kapital ist die internationale Bresse die Hauptwaffe Judas bei seinem Machtkampfe um die Weltherrschaft. Es gibt kaum etwas auf Erden, was so wundervoll organisiert, so undurchdringlich verfilzt und so unerschütterlich gebaut ist, wie das jüdische Welt-Pressemonopol. Von ben in seinen Diensten stehenben Dreisuranstalten zur Erziehung zum alljüdischen Journalisten sei lediglich die Millionengründung des Juden Buliker, die alliüdische journalistische Hochschule an der amerikanischen Columbia-Universität erwähnt. Daß Juda großzügig arbeitet, darf ihm niemand absprechen.

Ju der jüdischen internationalen Rapitalverfilzung, die dis zu einem gewissen Grade zugleich eine automatisch wirkende Gegenseitigkeitsversicherung des jüdischen Rapitals darstellt, brauchen wir hier weiteres nicht nachzutragen. Wer auf diesem Gebiete heute noch Iweisel hat, will blind bleiben. Treitschke schreibt: "Die Börsenmächte aller Rulturländer begannen sich in der Stille über das gemeinsame Geldinteresse zu verständigen, und die neue internationale Partei des Großkapitals fand ihre Stüße in dem vaterlandslosen Judentum." Das trifft klar und erschöpfend den Kern der Sache. Erinnern wir uns auch des Zugeständnisses Walter Rathenaus in der Wiener Neuen Freien Presse vom 25. Dezember 1909 von der Weltbeherrschung durch 300 Großsinanziers! Rois juiss! Die nicht lange vor dem Kriege in Paris gebildete jüdische "Internationale Banken-Allianz" schreibt in ihrem Prospekte: "Die Stunde hat geschlagen sür die Hochsinanz, öffentlich ihre Gesete der Welt

zu diktieren, wie sie es bisher im Verborgenen getan hat . . Die Hochfinanz ist berufen, die Nachfolge der Raiserreiche und Rönias= tümer anzutreten mit einer Autorität, die sich nicht nur über ein Land, sondern über den ganzen Erdball erstreckt!" Deutlicher kann ja wohl nicht gut das bewiesen werden, was hier behauptet wird. Das Ziel ist erreicht und White hat völlig recht, wenn er in seinem "The modern Jew" feststellt: "Die Weltfinang ist ein anderer Name für jubifche Finang." Das großjubifche Rapital, das in erster Linie zur Entwertung aller Versönlichkeits= werte geführt hat, herrscht heute, nach Erledigung Deutschlands absolut. Gott Mammon hat gesiegt. Das Betit Journal in Paris bringt die Außerung eines Neugorker Großfinanziers: "Wir hatten auf Euren Triumph eine Hypothek aufgenommen. Schatten des amerikanischen (heißt: jüdischen) Rapitals stand hinter dem Bräsidenten, als er Graf Bernstorff die Bässe übergeben ließ." Juda ist am Ziel und die "Prognostiker für materielle Werte" besteigen nun auch dort die Throne, wo sie sie bisher noch nicht völlig inne hatten. Einer, ber's missen muß, ber große Seelenmörder Rarl Marx (Mordechai) fagt (deutsch-französisches Jahrbuch 1844): .. Wel= ches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürf= nis, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Rultus der Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld!"

Im Unschluß hieran sei auf die auffällige Tatsache hingewiesen, dak sowohl zahlreiche Vertreter der ausländischen jüdischen Hochfinanz, als auch die bedeutendsten ausländischen Bressejuden deutsch= jüdische Namen haben und aus Deutschland stammen, zumeist aus Frankfurt a. M., Rassel oder aus dem Osten, so die Rothschilde, die Oppenheimer, Herz. Reinach, Warburg, Schiff, Spener, Reutter (Josaphat aus Rassel), Buliger, Northeliffe (Jakob Stern aus Frankfurt a. M.). Beaverbrook (Blumenfeld) usw. usw. Nach der unverdächtigen Frankfurter Zeitung vom 6. Oktober 1915 sind folgende größere Wallstreetfirmen deutschjüdischer Herkunft: G. A. Amsinck & Co.; August Belmont & Co. (Markus Goldmann, Sachs usw.); Hallgarten & Co. (Lazarus Hallgarten und Josef Herzfeld); Beidel= bach, Ikelheimer & Co.; Knauth, Nachod und Ruehne; Kuhn, Loeb & Co. (Jakob Schiff, Felix Werburg, Hanauer, Ruhn usw.); Laden= burg, Thalmann & Co.; Wilh. Salomon & Co.; I. u. W. Seliamann & Co.: Spener & Co. Auch auf die bedeutenosten ausländischen Revolutionäre trifft das zu: Rerenski (Rorn), Tropki (Braunstein), der sich übrigens in der deutschen sozialistischen Wochenschrift die "Neue Zeit" 1909 S. 79, beren Mitarbeiter er seit langen Jahren war, selbst "einen fleißigen Schüler ber beutschen Sozialbemokratie"

nennt, Rabek (Sobelsohn), Lenin (Zederblum), Litwineff (Finkelstein), Ramenem (Rosenfeld), Larin (Lurje), Steklow (Nachamkes), Sinowjew (Apfelbaum), Gorew (Goldmann), Suchanow (Gimmer), Meschkowsky (Goldenberg), Joffe (Japheph). Diese Liste könnte noch bis ins Aschgraue vermehrt werden. Woher kommt wohl diese doch zweifellos auffällige Tatsache? Auch Her= mann Cohen erkennt sie an: "Das beutsche Judentum ist von zentralem Einfluß geworden und geblieben auf das Judentum aller Länder, zum mindesten aller abendländischen Juden der modernen Welt" ("Deutschtum und Judentum"). Es ist die alte Geschichte von der Schlange, die wir am Busen genährt. Im übrigen ist die Erscheinung aber erklärlich und ein allerdings schmerzlicher Beweis für die Aberlegenheit Deutschlands und seiner Bildungsstufe über alle anderen Bölker: nur in diesem "Barbarenlande" konnte Juda sich die Bildungsmittel der abendländischen Rultur erringen. Deshalb jagt Hermann Cohen, die Juden in aller Welt hätten Pflichten ber Vietät gegen Deutschland, denn es sei — das Mutterland ihrer Seele. Diese "Bietät" bezeugen sie echt jüdisch, indem sie es abwürgen. Ein geschächtetes Deutschland — und Zudas Ischarioth triumphans. —

#### XXIII.

### Die Bünde.

Judas seien nur zwei genannt, eine halböffentliche: Die "Alliance Israélite Universelle" und eine geheime, der jüdische Order B'nei B'rith" (UOBB). Die Alliance, die in Deutschland mit einem Landesausschuß und etwa 130 Lokalausschüssen organissert ist, ist der gesellschaftliche Ausdruck der jüdischen Gemeindürgschaft. In dem holländischen Judenblatte "De Jodsche Wachter" erschien 1917 ein Brief voll übersprudelnden Hasses gegen dieses Deutschland, was so unerwartet hartnäckig Widerstand leistete. Dabei hieß es u. a.: "Zum Glück gibt es noch jüdische Verbände, ich nenne nur die Alliance Israélite, die niemals die Karten des Kaisers und seiner Trabanten spielen!" Über den UOBB berichtet die Zeitschrift "Auf Vorposten" (Heft 1/3, 1918): "Dieser Geheimbund, der 1842 von 12 aus Deutschland (nach Amerika) eingewanderten Juden unter Leitung von Henry Iones aus Hamburg gegründet

wurde und 1882 in Deutschland seine Großloge VIII errichtete, hat die Alliance Israélite Universelle längst überslügelt; er bildet die Sammelstätte für die Großen in Israel, ihre Oberste Heeresleitung für die Eroberung des jüdischen Weltreiches... Wie die "Söhne des Bundes" während des Krieges (auch in Deutschland!) arbeiten, verrieten sie in einer Geheimsitung, die im Winter 1916/17 in einer rheinischen Stadt abgehalten wurde. Ein aus Berlin verschriebener Redner führte unter tosendem Beifall aus, das Judentum könne nur zum Ziele gelangen, wenn es die Umsturzparteien rückhaltlos unterstüße. Um ihr Ziel der Demokratisiestung und Republikanisterung ungestört zu erreichen, müßten sie sich aber durchaus kaisertreu gebärden und dadurch die deutschen Fürsten und das deutsche Bolk in Sicherheit wiegen."

Was die Freimaurerei anlangt, so steht die angelsäch= sisch e (das schottische Hochgradsystem mit der Spike des "höchsten Rates der 3000") und die romanische Loge (die französische Radoschkette) unmittelbar im Dienste des internationalen Juden= tums. Wer sich für diese hochinteressanten und hochwichtigen Dinge interessiert, dem sei Rarl Beises "Die Entente-Freimaurerei und ber Weltkrieg", Berlag E. Finkh in Basel, und Wichtl, "Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik", 3. F. Lehmanns Berlag, empjohlen. Die Rolle, die insbesondere der (jüdische) Großorient von Frankreich vor dem Rriege, im Rriege, wie überhaupt in der internationalen Politik gespielt hat und spielt, darf im allgemeinen wohl als bekannt vorausgesetzt werden. Was die deutsche Loge anlangt, so liegen hier die Berhältnisse berart verschieden, daß es nicht angängig erscheint, alle Erscheinungsformen ber beutschen Freimaurerei in einen Topf zu werfen. Die humanitären und eklektischen Systeme sind jüdisch belastet und mehr oder weniger ein Mittel des jüdischen Internationalismus. Die deutschen christ= lichen Systeme sind dies nicht. Sie nehmen Juden als Mitglieder nicht auf und haben sich die Selbständigkeit und die Unabhängigkeit vom Großorient von Frankreich wie überhaupt von der ausländisch= jüdischen Freimaurerei erhalten. Es muß erwartet und verlangt werden, daß auch ein mittelbarer Mißbrauch der deutschen christ= lichen Systeme durch den jüdischen Internationalismus verhütet wird und daß ihre Arbeit von der grundsählichen Erkenntnis ausgeht, daß eine Erziehung zu edler Menschlichkeit nur möglich ist auf der Grundlage der Erziehung zur nationalen Idee und zum völkischen Empfinden.

#### XXIV.

### Der Stern Judas.

Die der Judenkrieg im Dienste der Aufrichtung der Welt= republik unter judischer Leitung gestanden hat, ist bereits bargetan. Der Jubenfrieden, ber uns — mit ober ohne jüdischen Bolschewismus — beschert werden wird, wird auch dem letzten deut= schen Michel die Augen öffnen. Erinnert sei noch an jene alljüdische "Borkonferenz für einen dauerhaften Frieden" in der Schweiz, der nach den "Emmentaler Nachrichten" u. a. die Herren Gothein. Blunck, Bernftein, Quibbe, Prof. Schücking beiwohnten, und auf der in öffentlicher Versammlung aus deutschem Munde die all= jüdische Parole ausgegeben murde: "Das Berhängnisvollste, was Deutschland widerfahren könnte, märe ein überwältigender, endgültiger Sieg, der im Innern die Alldeutschen . . . . ftärkte." Ganz ähnlich der offenherzige Herr Benno Maak in feinem Schreiben an Brof. Dr. v. Gruber in München vom 5. Juli 1917 mit einem Erguß gegen den "allbeutschen Frieden": "Rönnen Sie wirklich nicht begreifen, daß sich die Juden mit aller Kraft gegen Ihre ganze Richtung wenden, weil diese ihnen nur Saft, Berfolgung und völlige Entrechtung bringt?" Mit einer geradezu schauerlichen Herzenskälte wird neuerlich in einem Artikel der Frankfurter Zeitung für "die Jugend" das Wesen der Dinge enthüllt: "Sagt doch, vielleicht war es aut, daß der Krieg uns kam? Denkt, wir hätten ihn gewonnen. Zum Unerträglichen hätte sich alles gesteigert, was es Drückendes gab. Durch tausend Stempel entehrte Sklaven des Staates wärt ihr geworden; vor jedem Symbole hättet ihr tief euch verneigt. Sagt doch, vielleicht war es gut, daß wir den Krieg verloren?"\*) So labt

<sup>\*)</sup> Der Jude A. F. Fried schreibt in dem Dezemberheste seiner "Friedenswarte": "Freudigen Herzens müssen wir den Demokratien des
Westens das ür danken, daß sie gesiegt haben. Sie haben auch
uns besreit". Dr. Stapel berichtet in seiner tresslichen Zeitschrift "Deutsches Volkstum" im Mai, in welcher Weise der von so vielen dummen Micheln immer noch verehrte pazisistische Buschklepper Fried das französische Siegessest seiert: "Ich beneide
die Franzosen um dieses Erlebnis. Im Grunde meines Herzens
seiere ich mit ihnen. Ich sühle mit ihnen, ein Schauer der Erregung
durchzittert mich bei der bloßen Vorstellung dieses Erlebnisses. . .
Es ist ein Glück, daß die Verbrecher von 1914 nicht gewonnen
haben, sonst hätten sie ihre Lügen dauernd verbergen können."
Nur in Deutschland habe 6 Jahrzehnte lang, "Die Gewaltanbetung die sittliche
Berwirrung zu surchtbarer Entwicklung gebracht." In Anbetracht der Verbrechen
der Deutschen seien die Wassenstellstandsbedingungen noch milde! — Und dieser
seige und freche Verleumder war während des Krieges eine der Hossinungen des

sich Juda an deutscher Schmach und deutschem Jammer! Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall.

Es erübrigt nun nur noch, auf das widerlichste und niederträchtigste Mittel ber jubischen Machtpolitik einzugehen: bie Revolution. Es war für den Kenner der Dinge vorauszusehen, daß ber Judenkrieg mit der Judenrevolution enden mußte. Die Sorge Judas war groß, daß trog des verloren gemachten Rrieges das historische Gewicht (die vis inertiae im guten Sinnel) der verhaften deutschen Staatsverfassung aus dem Ropfe des verhaftesten, weil deutschesten aller Deutschen zu groß sein werde, um ohne erneute Nachhilfe zusammenzubrechen.' Auch war trot der verzweifelten Stim= mung noch zu viel von dem vorhanden, was Juda am meisten haßt und fürchtet: vom beutschen Ehrgefühl. Ging boch fogar ber gefährliche Schrei nach ber nationalen Berteidigung durch dieses arme. verhungerte, von Blutsaugern gepeinigte und vom B=System hundert= fach geschlagene Volk. Wer weiß, was aus Alljudaan geworden wäre, wenn sich dieses furchtbare Volk in letter Sekunde seiner Rraft bewuft geworden wäre und seine Geschicke tatsächlich in die eigenen Hände genommen hätte! Deshalb hielt der Oberbüttel Alljudgans, Llond George, klüglich die Waffenstillstandsbedingungen zurück, beren Bekanntwerden noch in den Novembertagen vor Ausbruch der Revolution alle Mephistos und Judasse an die Wand gebrückt und einen deutschen Volkszorn entfacht hätte, der denen den Rest gegeben hätte, die heute triumphieren. Und deshalb trat mit Sekundengenauigkeit jene diabolische Höllenmaschine Judas in Tätigkeit und sprengte den deutschen Staats- und Bolkskörper auseinander.

Daß die Revolution mit jüdischem Golde gemacht, von jüdischen Geistern geleitet und durchgeführt wurde, und die geheimen jüdischen Drahtzieher auch äußerlich — zu 80% nominal — in die Machtstellung brachte, liegt heute vor aller Augen. Judas Ischarioth hatte

Ausw. Amtes und der Reichstanzlei. Am 31. März fand in der Geschäftsstelle des Ausw. Amtes sür Friedensverhandlungen eine Beratung der jüdischen Frage bei den Friedensverhandlungen statt. Die "Sachverständigensommission sür jüdische Angelegenheiten" schlug u. a. folgende Forderungen vor: Gleichberechtigung und Gleichstellung des Judentums und der Juden in allen Ländern der Welt, Beseitigung aller Beschräntungen sür Juden, Einsehung eines internationalen Ausschusses zur überwachung dieser Grundsähe in allen Ländern usw. — Das deutsche Bolt liegt zerbrochen am Boden, nicht zuleht als Opfer Judas. Und die Leitung eben dieses Boltes zerbricht sich ausgerechnet in dieser Zeit den Kopf darüber, wie den fremden Juden am besten von zumeist nur eingebildeten Leiden zu helsen sei. Bon ähnlichen Beschlüssen sür noch nichts geschundenen, gemarterten Auslandsdeutschen haben wir noch nichts geschört. — Methodischer Wahnsinn!

damit seinen Krieg endgültig "gewonnen". Er hat bisher hinter ieber Revolution gestanden. Sie ist eben sein säkulares Mittel. Das läkt sich zurückverfolgen bis ins Altertum. Schon die römischen Staatsrevolten, die das verjudete römische Kaiserreich um den lekten Rraftrest brachten, sind das Werk der jüdischen Günstlinge der inner= lich und äußerlich abhängig gewordenen Cäsaren. Wie stark dabei das Vorwissen der Juden und ihre einheitliche Leitung ist, erhellt 3. B. daraus, daß Benjamin d'Israeli schon ein Jahr vor bem Ausbruch der Revolution von 48 schreiben konnte: "Sie werden in Europa keine große geistige Bewegung finden, an der die Juden nicht ihren großen Unteil hätten. Die mächtige Revolution, die sich in diesem Augenblicke (1847) vorbereitet, entwickelt sich völlig unter den Auspizien der Juden, die die Brofeisorenstühle von Deutschland monopolisieren." Alexander v. Beez hat festgestellt, daß bereits die Mostsche "Freiheit" vom angelsächsischen Grofkapital ausgehalten würde. Wenn wir bei der allerletten Zeit bleiben, so ist die russische Revolution von 1905 genau so jüdisches Werk wie die, die in diesem Kriege das Zartum stürzte, nachdem es seinen Bütteldienst für Juda verrichtet hatte. Bernstein sagte 1906 in den Sozialistischen Monatsheften: "Welch große Rolle das jüdi= ice Element in der russischen Revolution gespielt hat und noch spielt, ist bekannt." Die beutsche Sozialdemokratie schickte den russischen Revolutionären damals unzählige deutscher Arbeitergroschen. (offi= ziell) rund 380 000 Mk.\*) Auf der oben angeführten zionistischen Versammlung im März 1906 wurde u. a. erklärt: "Die Juden haben bort die Bewegung eingeleitet und geführt."

Insbesondere ist der Bolschewismus in seiner Entstehung, seinen Machern, wie überhaupt in jeder Faser seines Seins rein jüdisch. Der gesamte russische Anarchismus und Nihilismus ist jüdisches Gewächs. Die Sowjetregierung, deren wesentliche Mitglieder wir oben genannt haben, ist eine exklusive Juden=regierung. Auch sämtliche Regierungsorgane sind zu 85% mit Juden besetzt.\*\*) Dasselbe gilt vom "deutschen" Spartakis=

<sup>\*)</sup> Dieser Zug bes Herzens tritt klassisch hervor in einer uns vorliegenden Beitungsquittung eines alljüdischen (bürgerlichen) westbeutschen Blattes aus dem Jahre 1905: Bei der Geschäftsstelle dieses Blattes gingen ein 155 663,50 % sür die russischen Juden und — 39 % für die Verwundeten und Hinterbliedenen aus den schweren Kämpsen in Südwestafrika.

<sup>\*\*)</sup> Ebenso in Ungarn. Bon 30 eblen Häuptern der Räterepublik in "Judapest" sind 24 Hebräer. Außer Garbai sind alle "Bolksbeauftragte" Juden, so außer dem samosen Bela Rhun (Cohn): Szamuelh, Poganh, Böhm, Agostohn, Kimski, Landler, Szekelh, Barga, Hamburger, Ebelhi. Die "Times" wennen die ungarische Käterepublik eine "jüdische Masia". Der englische

mus, der bekanntlich ein von den jüdischen Bolschewisten mit jübischem Mammon gegründeter und großgezogener Absenker bes Bolichewismus ist. Wie Joffe (Japheph) und Rabek (Sobelsohn) seine Organisatoren, so sind auch seine "beutschen" Gührer Juben: Liebknecht, die Luremburg, Lewinsohn usw. Die Levorelloliste könnte noch weit fortgesetzt werden. Das f. 3t. unter den Augen der Regierung in Berlin eingerichtete bolichewistische Berseuchungsbureau, die berühmte Rostra, ist auch völlig jüdisch. Nicht nur die oberen Führerstellen, auch die Provinzorganisatoren, die Vorschreier und vor allem die "intelligenten" Jünglinge, die die Strafenpropaganda und die Bearbeitung ber beutschen Jugend besorgen, sind fast durch meg Juden. Ist es ein Zufall, daß bei Spartakusputschen die Lebensmittelschieber auerst befreit und die sie belastenden Akten vernichtet murden? (vgl. auch Liebig, Deutschlands Erneuerung März 1919). So waren auch die Hauptaufrührer bei den schweren Unruhen im Ruhrrevier Juden: Lewine, E. Eppftein, Ruben, Sammer (vom beutichen Deferteurbüro in Holland), Och el und Rosi Wollstein. Der deutsche Bolschewismus zeichnet sich durch eine geradezu bejammernswerte Gedankenarmut aus. Diese von vornherein pleite Geistesrichtung (falls man hier von Geist überhaupt reden will) ist schlechthin Wiederkäuer fremder Gedanken. Und selbst dieses Wiederkauen wird nur oberflächlich besorgt, so daß die Erkremente dieser krankhaft beschleunigten geistigen Berdauung danach sind. Der Spartakismus soweit er nicht lediglich in der Befriedigung tierischer Triebe und im moderner Kanibalismus besteht, sondern "literarisch" auftritt kann seine Herkunft aus dem Plagiatorenkaffee Größenwahn in Berlin und aus den Ghettowinkeln Münchener Kunstentgleister nicht verleugnen, und seine Werke tragen den Stempel der Lippschen "fekundären Gehirninphilis": zerftörte Seelen, zerfreffene Gehirnrinde, kranke Leiber, das sind die Träger der neuen kommunisti= schen "deutschen Weltkultur." Im Sinne des Begriffs: ein Uffen= theater, unterhalten vom asiatischen Tierhalter und Gaukler. Deshalb ist erste Aufgabe von Spartakus: Schutz des Judentums. Das wüsteste Spartakusblatt "Der Galgen" schreibt im Mai 1919: "Sehen wir

Agent Bruce Lockhardt sagt bei der Rücksehr aus Rußland: "Den bei weitem größten Anteil unter den bolschewikischen Führern haben Juden, die sast alle unter angenommenen Namen leben." Die "Morning Post" schreibt dazu: "Auch die Leiter der Bewegung in Deutschland sind in größtem Umsang Juden und von Augenzeugen, die Londoner Bolschewikenversamm-lungen besucht haben, wird berichtet, daß auch hier die Juden im Bordertressen stehen." — Am schönsten hat sich das jüdisch-bolschewistische Reptil zweisellos in der Haut des baherischen Löwen gemacht!

sie doch einmal näher an, die Antisemiten ("rassenreine arische Mistgabelpolitiker"). Sohlköpfe zumeist, verstaubter Halbbildung, poli= tische Kindsköpfe! Fehlt ihnen das, was den Juden so auszeichnet: Selbstbewußtsein und Erlebenkönnen! Schwunglos, wie die Antisemiten nun einmal sind, Schleicher, Bedanten, Ideenarme, rächen sie sich an denen, die reicher an Intellekt sind. Und da gibt es heute Leute, die wundern sich, daß der Jude sich in der Opposition befindet. Aber die Juden, früher zurückgesekt als Staatsbürger, im unbeirrbaren Glauben lebend an die Heiligkeit ihrer Miffion (!!), meist Bazifisten bis zur äußersten Konsequenz, murden ja von der judenseindlichen Regierung geradezu in die Opposition gedrängt! Und dort kämpfen sie nun Schulter an Schulter mit den Geknechteten und Bedrückten gegen die finstere Reaktion. Die Antisemiten also vom Schlage der deutschen Tageszeitung sollen schweigen, denn sie haben verspielt. Dieses Gelichter kann reine Menschen wie Eisner und Liebknecht nicht befudeln. Immerhin: die Leichenschänder mögen sich in acht nehmen. Die proletarische Revolution wird nicht Wind sondern Orkan sein." Auch der politische Inhalt des Spartakismus, soweit man von einem solchen überhaupt reden kann, ist judisch: Die nachte, fessellose Gier nach dem Besit der andern. Der angebliche Widerspruch zwischen den bolichemistischen Bestrebungen und den Interessen des groß= jüdischen Kapitals ist oben bereits behandelt worden. Rapital wie seine Träger sind für den Bolschewismus tabu. In der Hinsicht ist auch Spartakus durchaus koscher, wie wir oben gesehen haben. Man scheut sich auch gar nicht, offen für die Interessen von Spartakus einzutreten. Das geschieht, wenn Berliner Tageblatt und Boffische Zeitung gegen die Freiwilligen-Berbande eintreten (die Bossische Zeitung trat zur Zeit des Friedens von Brest-Litowsk energisch für die Sowjets ein). Eines besonders klugen Tricks bedient sich dabei das Haus Rudolf Mosse: im Vorderhaus erscheint das "Berliner Tageblatt", das bürgerlich tut, im Hinterhaus die "Berliner Bolkszeitung", die weniger Rücksichten zu nehmen braucht und in der u. a. Leute vom Schlage eines Ignaz Wrobel mirken, der die Bekämpfer des Bolichewismus als "Buschkämpfer" bezeichnet und mit den "Bertretern des Rätesnstems" als "ernsthaften Bolitikern" verkehrt, ihnen auch "tiefreligiöse Gedanken" bescheinigt. Natürlich wird auch für Liebknecht und Rosa Luxemburg eingetreten, wobei die Selbstveralberung soweit geht, daß Liebknechts Tod als "Katastrophe" ähnlich wie die "Bersenkung der Lusitania" betrauert wird. Unter den Unterschriften der famojen "Intellektuellen", die für die schamlose Abschlachtung deut= icher Menschen durch die von Liebknecht großgezogenen Mordgesellen

natürlich kein öffentliches Wort hatten, finden sich u. a. Brof. Ein= stein, Jos. Haas, Dr. Grelling, W. Schücking, Justigrat Wertheimer, Jaffé, W. Raufmann, Franz Oppenheimer, Blaschko, Dr. Magnus Hirichfeld (über bessen Betätigung sich sehr viel sagen ließe!), A. H. Fried, Harben, Quidde, Wiemer, Ernst Schwabach, Baasche jun., Tepper-Laski, Alex. Moissi, W. Rathenau, G. Menrink. Gegen die Aburteilung des jüdisch-bolschewistischen Berbrechers Toller protestierten folgende "Intellektuelle": Friedrich Abler (ber Mör= ber Stürgkhs), hermann Bahr, Frang Blei, Arthur Schnikler, Ida Roland, Alexander Moiffi, Hugo Sonnen= schein, Albert Chrenftein, Franz Werfel, Sugo Sofmanns= thal, Oskar Fried, Beer-Boffmann, Stephan 3meig. Ubrigens wird diese Silfe der alljüdischen Bresse gelegentlich auch anerkannt. So schrieb die Leipziger Volkszeitung im Februar 1918 zu den spartakistischen Streiks: "Das einzige bürgerliche Blatt . . . . ist die Frankfurter Zeitung, die ja auch für die Gründe des Streiks ein gewisses Verständnis gezeigt hat." Nach den Spartakusmordtaten im März trat die Vossische Zeitung ziemlich unverblümt für Spartakus ein, indem sie Verwahrung einlegte gegen die "Verschiebung ber unmittelbaren Urheberschaft gemeiner Berbrechen". Selbstverständ= lich gibt es auch zwischen Juden Interessengegensätze und wird unter Umständen das Interesse des kleinen Juden dem des Großen rücksichtslos untergeordnet, wie unter Umständen auch das Interesse einer einzelnen jüdischen Broving, g. B. Deutschlands, untergeordnet wird dem großen Interesse Alljudaans. Walter Liek hat sich a. a. D. darüber zutreffend ausgelassen. Aber auch solche zeitweiligen Intereisengegensäte haben nur den Charakter häuslicher Auseinandersekungen, und die internationale, vor allem kapitalistische Gegenseitigkeitsversicherung Judas sorgt im Enderfolg stets für den nötigen Ausgleich. Auch ist die Politik Judas, die nur auf Verstand, nicht auf Bernunft sich aufbaut, nicht unfehlbar. Vor allem steht sie ständig unter den Folgen der Aberspannung. Ja sogar Erscheinungen gegenseitiger Abneigung find vorhanden, so zwischen ben Sephar= dim und ben Afchkenasim, b. h. der "Ebelrasse" und ben Ghettojuden. Diese Interessengegensätze, die z. B. bei ber Behandlung ber Ostjudenfrage offenbar werden, wirken sich aber nicht politisch, sonbern nur gesellschaftlich aus und sind durchaus eine höchst interne Ungelegenheit des Judentums. Diejenigen täuschen sich völlig, die beispielsweise aus der "vernünftigen" Stellungnahme eines Teils ber Judenschaft zur Oftjudenfrage oder zu ähnlichen Broblemen, auf die Möglichkeit einer wirklichen deutsch-jüdischen Interessengemeinschaft schlieken, sei es auch nur aus den beliebten "taktischen Gründen".

bie schon so manche gute deutsche Sache zum Verderben und Sterben gebracht haben. Nach außen ist Juda immer und ewig eins, die rassische, politische und wirtschaftliche Einheitsmacht (Bethmann würde sagen "homogen") mit dem einheitlichen starken Willen, dem einheitlichen ungesättigten Haß, dem einen großen Ziel.

Der von den Bolschewisten geprägte Begriff der Weltrevo= lution ist, das muß anerkannt werden, gigantisch und von der alle Entarteten mitreißenden Rraft, wie jede große Zerstöreridee. Er ist bis in seine innersten Bestandteile hinein judisch. Die Weltrevolution ist Judas lektes grokes und entsekensvolles Mittel, um endgültig zu seinem letten Biele, der judischen Weltrepublik zu gelangen, in der für die Sklaven und nur für die Sklaven allerdings der "Kommunismus" herrschen wird. Das beikt: der dann absolut herrschende jüdische Mammonismus wird dafür sorgen, daß die Versklavten auf Grund eines "gerechten Verteilungsinstems", von dem wir im Kriege einen Vorgeschmack erhalten haben, nur genau so viel erhalten, daß ihre Arbeitskraft für Juda nukbringend bleibt. Dazu benukt Juda den Bolschewismus. Das ist sein Sinn. Als Abzeichen tragen die Bolschewisten auf der Brust das Schild der bolichemistischen Regierung, das gleichzeitig ben jüdischen Stern darstellt! Daneben besorgt Spartakus als deutscher Bolichewismus das Geschäft, deutsche großindustrielle Unternehmungen auch äußerlich sturmreif zu machen für billigen Unkauf durch ausländisches und inländisches internationales Rapital. Das geschieht vor allem im Westen gegenüber ber verhaften beutschen "Schwerindustrie". Erscheinen muste Streiks und Unstachelungen zu unmäßigen Lohnforderungen, die das Betriebskapital auffressen, noch nicht ausreichend, so werden unter Umständen selbst Hochöfen aus= geblasen.\*) So greift alles ineinander. Das Ganze ist wie ein ein= heitliches System zur Herbeiführung der durch den Krieg noch nicht völlig erreichten Bleite der deutschen Volkswirtschaft. Ob der

<sup>\*)</sup> Auch die Wethoben des Bolschewismus sind ganz jüdisch. Der im November 1918 von Lenin, Tropti, Rabet und Tschitscherin ausgearbeitete Propagandaplan für Deutschland liest sich wie eine jener Berlautbarungen jungjüdischer Rabbiner, die wir oben anführten. Wir lesen da u. a.: "1. a) Unterstützung aller nationalen Konslitte. b) Schürung aller Bewegungen, um internationale Konslitte hervorzurusen... Wenn man diese Mittel anwendet, wird man innere Unruhen und Staatsstreiche und eine verstärfte Agitation im Sinne der sozialdemokratischen Partei (!), der Politik der Internationale, erzielen. 2. a) Alle einflußreichen Leute müssen, ganz gleich durch welches Wittel, kompromittiert werden, Schürung von Attentaten, Schürung von Gegendewegungen gegen die Regierung.... d) Förderung von General- und Teilstreiks, Zerstörung von Maschinen, Osen .... 3. a) Desporganisation des Berkehrstwesens, b) Verhinderung des Transportes von Ge-

Bolichewismus zur Weltrevolution führen wird oder nicht, wird ganz bavon abhängen, ob Juda glaubt, auch ohne sie ober nur mit ihr das lette Ziel zu erreichen. Die überaus zweifelhafte Haltung bessen, was wir Entente nennen, gegenüber dem russischen Bolschewismus, zeigt, daß darüber zu ber Beit, wo diese Beilen geschrieben werden, die einschlägigen Erwägungen der großen Drahtzieher noch nicht abgeschlossen sind. Je nachdem sie ausfallen, wird der "russische" Bolschewismus und der "deutsche" Spartakismus entweder als nicht mehr nötig abgepfiffen und ausgetreten werden, oder aber zum Entjegen aller enttäuschten Bölker unaufhaltsam als rote Lohe die Welt durchrasen. Die Entscheidung steht bei Judas Ischarioth. Seute, wo man nach errungenem Siege etwas offenherziger sein kann, erklärt der Berliner Arnold Zweig in einem Vortrag in Berlin über die "Entscheidung des Judentums" u. a.: "Wir haben ben Sozialismus und die soziale Revolutionsidee in die Höhe gebracht. Wir haben . . . . die Welt bis zur Verzweifelung in Mechanismus und Materialismus hineingetrieben. . . . Wir muffen feststellen, daß wir in keine Kategorie passen, die heute in Europa an menschliche Erscheinungen gelegt werden kann. Wir sind heute, wo die Welt sich nach Nationen scheibet, eine Nation." Der judische Gelehrte Professor Dr. Heinrich Graet (Breslau) fagt: "Die Revolution ift ber Stern Judas." Sie ist sein Stern gewesen auch in diesem letten Entscheidungskampfe gegen ben verhaften beutschen Ibealismus und gegen die verhafte deutsche Manneskraft.

Die deutsche Revolution ist vom Hauptquartier Judas aus mit einem Vorbedacht und einem Zielbewußtsein sondergleichen eingefädelt und betrieben worden. Seit Beginn des 19. Jahrshunderts ist England der Hort der Revolution und das Asplaaler jüdischen Anarchisten. Canning und Palmerston sind als revolutionäre Organisatoren auf die Geschichte gekommen. Palmerston mußte es sich schon zu seinen Lebzeiten gefallen lassen, als Vater der europäischen Revolution angesprochen zu

treide in die Städte .... überschwemmung des Marktes mit falschen Banknoten ... 4. a) Konflikte zwischen Offizieren und Solbaten ..." —

Zu bem oben schon angebeuteten Hand in Hand gehen bes jüdischen Bolschwismus und bes jüdischen Großkapitals sei noch nachgetragen, daß Ansang April aus zuverlässiger Stockholmer Quelle bekannt wurde, daß englische, amerikanische und französische Banken an einem politischen "Ausgleich" zwischen Lenin und den verbündeten Mächten arbeiten. Es ist auch hier die alte Geschichte: "Blamier' mich nicht, mein schones Kind, und grüß mich nicht unter den Linden; wenn wir nachher zu Hause sind, wird sich schon alles sinden." Wenn Deutschland sich dem Mordsrieden unterworsen haben wird, ist man "zu Hause".

werden. Es war keine Rebensart, wenn ber "Scotsman" schon Mitte 1917 erklärt: "Unser Hauptziel muß die Entzweiung im deutichen politischen Lager sein, den Geist der Revolution muffen wir innerhalb ber Mittelmächte entfachen. Wir haben die Möglich= keit, alle Kräfte der europäischen Demokratie zu mobilisieren, wir haben es in der Hand ... Lord Bryce erklärte bereits Anfang September 1917 mit voller Bestimmtheit, daß sich "das deutsche Volk feiner Regierung entledigen werde". In Washington wurde während des Krieges ein besonderer "Propagandaausschuß" der Berbündeten begründet zu dem ausgesprochenen 3wecke, die Revolution bei den Mittelmächten zu organisieren. An die Spike trat neben Stone Lord Northeliffe, der ausdrücklich zum "Propagandaminifter" ernannt wurde. Im Haag, Basel, Stockholm, Ropenhagen, Zürich und Bergen murden besondere "Aktionsstellen" errichtet, die die Berwendung der Bestechungsgelder und die Herstellung und Einschmugge= lung revolutionärer Literatur zu beforgen hatten. Seeleute. Metall= arbeiter und Munitionsfabriken sollten besonders ins Auge gefaßt werden. Für die Front murde ein besonderes Flugblatt hergerichtet, beisen charakteristischer Inhalt am Schlusse so lautet:

"Die Aberläufer sollen den Posten das Wort "Republik" zusussen. Republik bedeutet Friede und Freiheit.... Wer sich gestangen gibt und das Losungswort Republik ausspricht, wird mit größter Güte behandelt. Wenn er will, kann er mit gleichgesinnten Landsleuten an der Befreiung Deutschlands arbeiten; verbreitet die Wahrheit, verbreitet dies Schrift, agitiert für die deutsche Republik!"

Als Grundstock stellte Amerika, also die Wallstreet, 2 Millionen Dollars zur Verfügung. Das englische Parlament hat an einem Tage allein 500 Millionen Mark für diese Propaganda zur Verfügung gestellt. Die unmittelbare geldliche Beziehung der Entente zu den Volschewisten und Spartakisten ist zweiselsfrei. Im Prozeß gegen die Obersten Egli und Wattenwyl in der Schweizstellte es sich u. a. heraus, daß über die englische Gesandtsche der Gestandtsche der Schweiz saß, slossen. Der Militärattache der englischen Gesandtschaft in Ropenhagen, Oberst Wade, unterhielt zur Fütterung des Spartakismus enge Verbindung mit dem berüchtigten Anarchisten Such in Ofterreich und ebenso standen das englische Weltreisebüro Thomas Cook und der in Holland wohnende englische Agent Tinsley in Verbindung mit den Revolutionären der Zentralmächte (Tägl. Rundschau vom 4. März 1919).\*) Viel benutt wurde durch

<sup>\*)</sup> Ein soeben aus England zurückgekehrtes Mitglied des früheren Russie schen Ausw. Amtes berichtet (29. IV.), daß der Geldstrom für den deutschen Meifter, Judas Schuldbuch.

bie Entente auch das ehrenhafte "deutsche Deserteurburo" in Holland. Daß bereits die großen Streiks Anfang 1918 von Judas Ischarioth veranlagt waren, geht baraus hervor, daß die alliüdische Ententepresse sie nicht nur ankündigte, sondern ihren Ausbruch um einige Tage zuvor ansagte: so brachten British News am 25. Januar 1918 die Nachricht vom Ausbruch ernster Unruhen in Berlin: ein Erchange-Telegramm vom 25. Januar 1918 meldete, daß am 24. und 25. Januar in Berlin Streiks und schwere Unruhen ausgebrochen seien. Dailn Chronicle melbete am 26. Januar 1918, bag am 25. Januar schwere Unruhen in Berlin ausgebrochen seien. In der Tat begann die landesverräterische Bewegung erst am 28. Januar. Auch hier: Sapienti sat! Im Dezember 1918 sprach bann Llond George bem großen Judas Northeliffe ben Dank der Nation folgendermaßen aus: "Ich habe viele direkte Beweise des Erfolges Ihrer unschätzbaren Arbeit und von der Wirkung, mit der diese Arbeit zu dem bramatischen Zusammenbruch ber feindlichen Stärke in Deutschland und Ofterreich geführt hat." Als Llond George noch Arbeiterführer war, sprach er (1904) anders, da redete er von "der

Bolschewismus nicht nur aus Rußland, sondern wesentlich aus England fließt. Bor allem seien englische Gelber und englische Agenten bie treibenden Kräfte der Bewegung. Uns wird damit nichts neues gesagt. Aber im beutschen Bolke sind über die eigentlichen Rusammenhänge noch viele im Brrtum. Es ist völlig falich, zwischen ber Wallftreet und England einerseits und bem Bolschewismus andrerseits tiefgreifende Interessengegensätze zu tonstruieren, und wahrhaft kindlich war seinerzeit die stille Hoffnung mancher, bie Entente werbe ben Bolichewismus im Reiche nicht auftommen laffen. Der Bolscheinismus ist von ihr gemacht, ist eines ihrer Mittel. Die Entente und Amerika werben auch nie ben Bolfchewismus als folchen in Rugland betämpfen, sie werden nur ben ruffischen Staat befämpfen, wenn und soweit er in ihrem Sinne über den Strang schlägt, b. h. sich an ihren unmittelbaren Interessen vergreift, etwa an der Murmanfuste. So sehen wir 4. B. baß der erwartete "Rampf" gegen die ungarische Raterepublit eitel Dunft und Illusion unserer ewig Hoffnungsseligen war. Deshalb waren auch seinerzeit bie Beschwörungen unserer Presse an bie Bestmächte, burch ihre "falsche" Politit ben Bolichewismus in Deutschland nicht auftommen zu laffen, kindliche Torheit. Es wird barüber mancher brüben gelacht haben. Gewöhnen wir uns in unserer ernsten Bresse boch endlich baran, die große alljubische Einheitsfront, von ber ber Bolichewismus nur ein Teil, nicht einmal ein outsider ist, als die Wirklichkeit hinzunehmen, die sie ist. - Absolut bumm ober frivol ist es natürlich, wenn internationale Binfel bei uns immer noch mit ber hoffnung frebsen geben, in England ober Frankreich werbe auch ber "Bolschewismus ausbrechen". Das wurde er nur bann, wenn es Juba dort für nötig hielte. Dazu fehlt es am Anlag. — übrigens sind auch Bilfons engite Bertraute, die auch mit ihm in Berfailles figen, zwei Juben: Baruch und Brandens. Beide werden foeben vom "Berl. Tageblatte" im Interesse ber polnischen Juben angefleht.

die ganze Welt durchdringenden Presse, charakterisiert durch ihre höchst gewissenlose Böswilligkeit."

Aber auch die Art und Weise, in der nun innerhalb Deutsch= lands die Revolution künstlich gemacht, "geschoben" worden ist, ist ganz die Judas Ischarioths. Die "30 Silberlinge" haben auch diese "Volksbewegung" gemacht und machen sie noch heute. Ein wahrhaft schauerliches Zugeständnis blutbefleckten Volksverrats ist das des Soldatenrats Vater in Magdeburg: "Wir haben unfere Leute, die an die Front gingen, zur Fahnenflucht veranlaßt. Die Fahnenflüchtigen haben wir organisiert, mit falschen Bapieren ausgestattet, mit Geld und unterichriftslosen Flugblättern versehen. Wir haben biefe Leute nach allen Simmelsrichtungen, hauptfächlich wieder an die Front geschickt, damit fie die Frontsol= daten bearbeiten und die Front zermürben sollten. Und io hat sich der Berfall allmählich, aber sicher vollzogen." Es liegen noch mehr ähnliche Zugeständnisse vor, ganz zu schweigen von Oscar Cohn, dem "Staatssekretär" und Silberlingsverteiler. (Diese Silberlinge verwahrte Joffe-Japheph beim Bankhaus Menbelsohn in Berlin.) Cohn, Haase und Barth erhielten etwa 1½ Millionen Mark bares Geld als ersten Revolutionsfonds. Damit ist die beutsche Bolksbewegung — bezahlt worden. Joffe erklärte am 16. De= zember, daß er Cohn überdies die Verfügung über 10 Millionen Rubel (40 Millionen Mark) gegeben habe. Eine Abrechnung darüber ift noch nicht bekannt geworden. Richard Müller (ber Leichen= müller) gab auf dem Rongreß der A.= und S.=Räte das wertvolle Geständnis ab: "Die Vorbereitungen zur Revolution sind schon im Juli 1916 getroffen worden, wenn auch damals noch nicht so zielklar." Und soeben erklärte auch der Jude Hugo Haase, den mit Dittmann zusammen einst der Volksbeglücker Naumann unter seine vieles beckenden Fittiche nahm: "Schon 1917 auf unjerem Gothaer Varteitage bereiteten wir uns auf die Revolution vor."

Judas Ischarioth hat wieder einmal sein säkulares Werk getan. Über die seelische, politische und wirtschaftliche Eroberung Deutschlands führt die Linie durch den Judenkrieg und die Judensrevolution zur inneren und äußeren Judenherrschaft, Juda sieht in der Tat vor seinem gewaltigen Endziel: der unbeschränkten Weltherrschaft. Uns Deutschen wird sie äußerlich zunächst im "Völkerbund" wirksam werden, von dem eben jetzt ein Schweizer Blatt sagt: "Da war ja das Sklavenrecht der alten Römer noch milder im Bergleich zur Schöpfung dieser Völkerbundsreunde." Nach innen tritt sie vor allem in der jüdischen Landpslegeschaft des Reichsministers

Preuß in Erscheinung, dem Vollstrecker des Siegs an dem vershaften Preußen und der Bismarckschen Verfassung. Seine Denkschrift zur neuen Verfassung ist ein einziger befriedigender Siegeszichrei und liest sich wie die Erzählung in Benjamin d'Israelis "Constarine Fleming" von dem Siege des jüdischen Jünglings über den Blonden, errungen "ohne die einfältigen Regeln" für ehrliche Rämpser: "Ich ergriff den gefallenen Anführer, eilte zur Tür hinaus und schleppte ihn hinter mir her wie Achilles den toten Hektor. Am Ende des Weges lag ein Misthausen. Auf den hinauf schleuderte ich seinen leblosen Körper. Dann schlenderte ich zu einem meiner Liebzlingspläße. Ich war ruhig und matt; mein Gesicht und meine Hände waren mit Blut bedeckt. Ich kniete nieder an der Quelle und trank den süßesten Trunk, den ich je in meinem Leben gekostet hatte."

Diesen Trunk schlürft heute Juda. Weil es Deutschland "auf ben Misthaufen" geworfen hat. —

#### XXV.

# Un Siegfrieds Bahre.

So liegt Siegfried abermals erschlagen. Wer einmal in Zukunft bie Geschichte ber Deutschen schreibt, der wird in dem unglücklichen Kriege und seinem unseligen Ausgange nicht ein Ding an sich, sondern den logischen Abschluß und die naturnotwendige Folge einer jahrzehntelangen Entartungsentwickelung sehen und diese Entwickelung wird sich ihm darstellen als der Rampf Judas gegen das lette Bollwerk aller mahren Rultur und Freiheit, gegen den lekten Halt innerer Seelengroke und Herzensreinheit. Diese Geschichte wird eine erschütternde Tragödie werden, vor allem um deswillen, weil letten Endes nur die tragische Selbstverschuldung des Helden zu seinem Untergange führte, der bis zulekt trok aller Warnungen seiner Freunde, trop allen offenen Hohnes seiner Feinde an einen Rampf um Sein oder Nichtsein nicht glauben, ja nicht einmal sehen wollte, mer sein Gegner ist, und der sich in blinder Verirrung die tödliche Waffe selbst ins Herz stieß, die dieser Feind ihm reichte. Es ist nun eingetroffen, mas der alte Oberwinder, einstmals selbst Sozialdemokrat, vorausgesagt hat: "Geht die soziale Entwickelung in der bisherigen Weise weiter, so werden die Nachkommen der arbeitenden Rlassen es erleben, daß sie in Betrieben internationaler Finanzgesell= schaften der Aufsicht von Indern und Zulukaffern überantwortet werden." Dieses Schicksal steht heute dem ganzen deutschen Bolke bevor.

So stehen wir am Grabe des Reichs, am Grabe alles bessen, was uns und unseren Bätern heilig und teuer war. Bismarck wird erneut verraten, Raiser Weißbart mit seinen Valadinen schläft wieder zu tiefst im Ryffhäuser, das Reich ist zertrümmert, die deutsche Volkswirtschaft ist zerstört, und was tausendmal schlimmer ist als alles dies: der deutsche Idealismus und die deutsche Chre sind zerbrochen. Juda hat uns nicht nur zum Krüppel am Leibe, sondern auch an der Seele, zum Aussätzigen gemacht, so daß uns der Sieger nicht wie ein ehrlich besiegtes Volk, sondern wie einen geschlagenen Hund behandeln und sagen darf (Frank H. Simmonds vom alljüdischen Mc Clure Press Syndicate): "Früher arrogant, jest demütig, aber es ist die Demut des Heuchlers. Er winselt, schmeichelt, opfert seine Genossen, um der Strafe zu entgehen, aber stets erwartet er Vorteile als Lohn für seine moralische Erniedrigung." Ein französisches Blatt schrieb kurzlich: "Das geprügelte Un= tier heult jekt und zeigt jammernd seine blutigen Bfoten." Wenn man die hundedemütigen, erbärmlichen Anbiede= rungen neuer deutscher Staatsmänner lieft, die auch vom realpolitis schen Standpunkt aus so dumm wie nur irgend möglich sind, wenn man sich die ebenso ehrlose wie in der Berechnung gänzlich verfehlte Bekandlung der sogenannten Schuldfrage vergegenwärtigt, wenn man bedenkt, daß es die sogenannte deutsche Regierung fertig bringt, nationale Blätter wegen Wahrung ber nationalen Ehre zu verbieten, bann kann man als Mitglied der geschändeten deutschen Volksgemein= schaft in Schmerz und Jorn nur sagen, daß jene ausländischen Beurteiler recht haben. Sie hat ihr Ziel erreicht, jene jüdische sozialistische aus Heine geborene "Jugenderziehung", wie sie sich in einem soziali= Hischen Turnliederbuche ("Frei-Beil" 4. Auflage, 1911!) zur brennen= den Scham aller Deutschen in einem "Lied von der deutschen Treue" verewigen durfte, beren 6. Strophe lautet:

> "Das treueste Vieh ist doch der Hund, Man lenkt ihn ohne Zügel, Und schlägt man ihm den Rücken wund, So leckt er ab den Prügel. Und wird er auch zuweilen wild, So kriecht er stets aufs neue. O Hund, du prächtig Titelbild Zum Lied von der deutschen Treue!"

In welchem Volk ber Erde war solch hündische Selbstbeschmutzung noch möglich? Dürsen wir uns heute über irgend etwas noch wundern?

#### XXVI.

### Die Auferstehung.

**B**ibt es aus diesem grenzenlosesten Sammer, dessen äußere Aus= wirkungen den Allzuvielen erst in dem binnen kurzem eintreten= den Zeitpunkte fühlbar sein werden, wo sie merken, daß wir wortwörtlich genommen zu Galeerensklaven, sei es ber Entente, sei es zunächst der Bolschewisten, in jedem Falle aber Judas werden, — gibt es aus diesem grenzenlosesten Sammer eine Erlösung? Dem Wissenden erscheint es fast vermessen, eine solche Möglichkeit überhaupt ernstlich ins Auge zu fassen. Und doch will sich diese Hoffnung nicht toten lassen. Und sie wird heute gur Mannes= pflicht. Wer nicht an den endgültigen Sieg der Lüge und Unrein= heit glauben, wer sein Volk und die in ihm schlummernden Kräfte nicht auf Zeit und Ewigkeit aufgeben, wer als Deutscher nicht selbst an Berzweifelung zugrunde gehen will, der muß hoffen. Diese Soff= nung aber muk sich ihm zum Wollen und Arbeiten, zum Vollbringen, zur Tat gestalten. Sonst bleibt sie eine schöne Einbildung, eine Fata morgana.

Jene Hoffnung hat aber auch festen Boden. Juda kann zwar kreuzigen, aber es kann die Auferstehung nicht hindern. Das ist eine ewige Wahrheit, an die wir uns zu halten haben. Die Auferstehung aber sett den Not und Tod überwindenden Glauben an sich selbst und die eigene Bestimmung voraus. Weil wir diesen Glauben verloren hatten, sind wir zugrunde gegangen. Wenn wir ihn wieder gewinnen, werden wir trot aller teuflischen List und Tücke, trot aller Gewalt und Bedrückung mit der unüberwindlichen Kraft des Naturgeschehens wieder werden, was wir einst waren und nach göttlicher Bestimmung sein sollen. Dann werden wir "auffahren wie die Adler". Das aber kann nur unter einer einzigen Voraussetzung geschehen: daß unser Bolk einsehen lernt, woran es zugrunde ging. daß es sehend wird, daß es die Frage aller Fragen erkennen lernt und nach eigener innerer Erneuerung tapfer und opfermütig an die Lösung dieser Frage geht, die zugleich die schwerste aller Fragen ist. Geschieht dies nicht, wird die Lösung der judischen Frage nicht ernstlich und rückhaltlos in Angriff genommen, so ist Deutsch= land ewig verloren, dann wird die Geschichte auf seinen Grabstein schreiben: Gewogen und zu leicht befunden.

Das jüdische Problem ist schwieriger als irgendein anderes, aber keineswegs unlöslich, auch heute noch nicht unlöslich. Es ist

vielleicht beute, wo die Berhältnisse allzu offen vor Augen liegen. leichter als früher, die Einsicht in die Bedeutung der jüdischen Frage zu wecken. Aber ihre praktische Lösung ist jett, wo Judas Macht fester gefügt ist als je zuvor, schwieriger noch als vordem. Es ist, als ob der Deutsche unter dem Basiliskenblick Judas stehe. Die tausenderlei inneren und äußeren Abhängigkeiten, in die Juda den Deutschen verschlungen hat wie in ein Netz, machen ihn handlungsunfähig. Es gibt heute keine Schicht ber deutschen Bevölkerung mehr, die nicht, sei es wirtschaftlich oder politisch oder gesellschaftlich in einer solchen Abhängigkeit stünde und die sich nicht fürchtete. am eigenen Befreiungswerke mitzuarbeiten.\*) Gine ganzlich undeutsche Mischung aus Mutlosigkeit, Feigheit, Selbstsucht, migverstandener "Taktik" und Mangel an Opfermut bildet die Grundlage der Auffassung, mit der der Deutsche gemeinhin der jüdischen Frage gegenübertritt. Gerade das ist ja das gefährliche Kunststück Judas, daß es dem Deutschen das Selbstvertrauen gestohlen hat. In der jüdischen Frage will niemand gern Farbe bekennen, noch viel weniger handeln, und selbst in selbständig denkenden Kreisen stößt man auf die verzweiselte Resignation: es ist nichts mehr zu machen, es ist alles aus, dem deutschen Volke ist nicht zu helfen, warum sollen wir uns nuglos opfern? Es gilt, ben Deutschen aus dieser Willenlosigkeit, die den Todesschlaf bedeutet, zu wecken und ihm klar zu machen, daß hier wie allüberall der Wille das Ausschlaggebende ist.

Die vorliegende Arbeit ist nicht dazu bestimmt, die äußeren Mittel zur Lösung der jüdischen Frage zu behandeln, ihr Iweck ist zunächst nur, den Tatbestand als solchen, also das, "was ist", aufzuzeigen. Der äußeren Mittel sind seit jeher die auf den heutigen Tag eine ganze Anzahl vorgeschlagen worden. Die führenden Geister der deutschen Nation haben der jüdischen Frage als politischem, kulturellem und wirtschaftlichem Problem ihre Ausmerksamkeit geschenkt und, im wesentlichen übereinstimmende, Vorschläge zur Lösung gemacht. Wie Luther, Friedrich der Große, Frhr. vom Stein, Arndt, Fichte, Schopenhauer, Goethe (ganz hervorragend und grundlegend: Chamberlains "Goethe" 6. Rapitel!), Vismarch

<sup>\*)</sup> Diese Furcht vor Juda ist übrigens auch eine säkulare Erscheinung. Als Cicero, den Treitschke in seiner "Politik" einen "politischen Leisetreter" nennt, seine Berteidigungsrede für den völkisch gesinnten Flaccus hielt, umdrängten Tausende der Juden Roms die Rednertribüne. Da erschrak Cicero, der vor Catilina und seiner Bande nicht gezittert hatte. Er kannte Judas Macht und bat deshalb, seine Rede — mit gedämpster Stimme vortragen zu dürsen.

(Rebe vom 15. Juni 1847!), Lagarde, Wagner ("Plastischer Dämon des Verfalls der Menschheit"), Treitschke ("Die Juden sind unser Unglück"), Chamberlain u. a. das Problem angesaßt haben, darf als bekannt vorausgesett werden. Es deckt sich im allegemeinen mit dem, was deutschvölkische Denker von heute, Theodor Tritsch, Adolf Bartels u. a. vorschlagen. Treitschke sagt: "Von Luther an dis herad auf Goethe, Herder, Kant und Sichte waren sast alle großen germanischen Denker in dem tiesen Widerswillen gegen das orientalische Wesen einig." Um radikalsten, d. h. auf deutsch: wurzelechtesten, saste Fichte die Frage an, wenn er sagte: "Ihnen Bürgerrecht zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein anderes Mittel als das: in einer Nacht ihnen allen die Röpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee steckt."

Es sei, was die äußeren Mittel anlangt, hier nur auf zwei arundlegende Notwendigkeiten hingewiesen: die Entgiftung der beut= schen Politik und Wirtschaft durch Ausschaltung der alljübi= ichen Bresse und der Allmacht des jüdischen Rapitals. Das lettere ist weniger schwierig, als gemeinhin angenommen wird. Es bedarf dazu nur, daß der deutsche Michel die jüdische Großfinanz nicht weiterhin mit seinen eigenen Einlagen selbst füttert! Das ist ja eben das Wundersame, daß die jüdische Großfinanz ihre Allmacht aus fremden Geldern saugt, aus den Geldern derer, die sie wirt= schaftlich abwürgt. Wie der Deutsche höchstselbst das jüdische Waren= haus großzieht, so auch die jüdische Presse und das jüdische Großbankenwesen. Zielbewufte Stärkung der deutschen Presse und Herstellung einer deutschen Rapital= und Wirtschaftskraft, wenn bas erreicht ist, folgt alles andre von allein. Weiter wird hierzu auf bas ausgezeichnete Werk von Daniel Frymann "Wenn ich der Raiser wär" hingewiesen. Das Buch ist eine Goldgrube.

#### XXVII.

### Die Befreiung.

Michtiger aber noch sind die inneren Mittel, shne deren Anwendung die Frage aller Fragen niemals gelöst werden wird! Wir müssen Juda dort anfassen, wo allein es sterblich ist: an ber großen Lüge seines Daseins, an seinem "Internationalismus", hinter bem sich, wie gezeigt, ein hartgesottener, keines, auch nicht bas blutigste Machtmittel verschmähender Nationalismus verbirgt. Dazu aber ist nötig, daß wir unserem Volke nicht nur das volitische Selbstvertrauen und Ehrempfinden, sondern als dessen Voraussetzung und Grundlage das raffische Selbstbewußtsein, bas völkische Ehrgefühl und ben nationalen Gedanken wieder geben. Nur er kann uns die moralische Kraft wieder geben, die wir verloren haben: "Von Nationalität erfüllt sein, heißt für den Staat von moralischer Rraft erfüllt sein" (Ranke). Um nationalen beutschen Gebanken stirbt Juda, wie bie Miasmen sterben, wenn sie ins Licht der Sonne geraten. Diesen nationalen deutschen Gedanken, der sich nach den Wehen einer schmerzensreichen jahrhundertelangen Geschichte in dem nunmehr durch Juda zerschlagenen Werke eines herrlichen und gewaltigen deutschen Mannes und seines weisen, treuen Raisers verkörperte, scheut Juda wie höllisches Feuer. Ihm galt und gilt sein ganzer, abgrundtiefer, unerfättlicher Hak. An seiner Zerstörung arbeitete Judas Ischarioth mit allen Mitteln teuf= lischer Künste von innen und außen. Dem lichtscheuen Hak aber paart sich die feige Herzensangst. Selbst heute, wo wir zerbrochen am Boden liegen und wo der nationale deutsche Gedanke entehrt und geschändet "auf den Misthaufen geworfen" wurde, tritt gerade diese Anast in fast lächerlichen Außerungen in Erscheinung. Die Furcht, daß jener Gedanke sich doch noch einmal aus dem wüsten Trümmerhaufen des deutschen Zusammenbruchs erheben könne, erscheint Juda nachts als Alb im Traume und jagt Ahasverus noch immer in unruhvolle Haft. Daher nicht nur das démolir, sondern auch das avilir, d. h. das Bestreben, Deutschland nicht nur körperlich, sondern seelisch au vernichten durch radikales Austreten seiner Ehre. Daher die angebliche Machtlosigkeit Wilsons, von der deutsche "Realpolitiker" auch heute noch schwagen. Daher die geifernde Wut der jüdischen Auslandspresse, der "deutschen Bestie" nur ja den Rest zu geben.

Und auch dabei die jüdische Bundesgenossenschaft im Inland.\*) Die noch dazu ganz unbegründete Angst, der leider "unpolitische" Hinden= burg könne die Waffenstillstandsverhandlungen zugunsten der Deut= ichen beeinflussen, veranlagte Salomon Rosmanowski alias Eisner zu folgender "amtlicher Erklärung": "Der bisherige (!) Generalfelb= marschall v. Hindenburg erläßt in letter Zeit wiederholt Kund= gebungen, die geeignet sind, auf das empfindlichste die bevorstehenden Friedensverhandlungen zu stören. Der Ministerpräsident des Volksstaates Bapern nimmt Anlaß, gegen diese ihm so unglücklich wie unzulässig erscheinende Einmischung des bisherigen (!) Generalfelb= marschalls in die Volitik (d. h. in die Judas) entschieden Protest ein= zulegen. Es ist nicht mehr an der Zeit, den im deutschen Bolke an= gesammelten Jorn auf das feindliche Ausland ablenken zu wollen. Aus jeder Zeile spricht die Angst dieses "beutschen" Mannes, der Deutschland bekanntlich auch das Recht absprach, seine gefangenen Söhne aus fremder Qual zu erlösen. Daher auch die Verhinderung des Grenzschutzes durch jüdisch geleitete Spartakisten und durch jüdisch infizierte S.=Räte usw. Daher die Abstempelung der wirk= lich unschuldigen und nach ihrer bisherigen Leitung für Juda un= gefährlichen deutschnationalen Volkspartei als ... allbeutsch" usw. Schon bas Wort "beutschnational" wird gehaßt, verfolgt, verflucht, geachtet. Go groß ift bie Ungft. Berabe biefe Ungft aber ift das, mas mir oben den realen Grund unserer Soffnung

<sup>\*)</sup> Bekannt ist bie Haltung ber im Dienste Alljudaans schreibenden, geifernben und lugenben "unabhangigen" Größen bes Reichs, vor allem bie mahrhaft biabolifche Riebertracht ber Giftmifcherin "Freiheit". Es liegt in der Linie dieser von Selbstentehrung lebenden "Politit", daß Leute wie Emil Barth, ber ben Antrag gestellt hatte, Sindenburg zu verhaften und wegen Hochverrats abzuurteilen, fremde Pressevertreter scharf machen gegen Deutschland und predigen: "Das beutsche Bolt muß ben nationalen Bebanten aus bem Bergen reigen", und bag fie für bedingungsloses Unterschreiben des sogenannten Friedensvertrages agitieren. Die "Freiheit" schreibt, das Sichwehren gegen die vernichtenden Bedingungen der Feinde sei "ein neuer frecher Schwindel, eine neue Kampagne zur Entsachung ber nationalen Leibenschaften Deutschlands". Auch bas "Berliner Tageblatt" sieht ja die wesentliche Gefahr des Mordfriedens in einem Erwachen der verhaften "nationaliftischen" Kräfte. Auch in ber Ablehnung bes Bürgerstreiks trifft sich das "Berliner Tageblatt" mit seinen unabhängigen Freunden. — Das demotratische "Berner Tagblatt" schreibt Enbe April: "Ein hochgebilbetes Bolf, bas fich von ruffifchen und galizischen Ruben regieren und mißleiten läßt, dessen Arbeiterschaft bas allgemeine Unglud bazu mißbraucht, um durch unerfüllbare Forderungen das allgemeine Elend zu berstärken, das seine eigene ruhmgekrönte Armee durch Straßenbuben entwaffnen und entehren läßt, darf sich wahrlich nicht beklagen, wenn es über die Achsel angesehen wird."

nannten. Wenn Juda selbst trot seines vollendeten Siegs und seiner nach menschlichem Ermessen unerschütterlichen Machtstellung immer noch eine Wiedererweckung und einen Siegesslug des deutschen nationalen Gedankens für möglich hält und so ängstlich fürchtet, wie es in der Tat der Fall ist, dann ist diese Möglichkeit auch vorhanden! Juda hat die Lebenskräfte seiner Wirtsvölker stets zutreffend einzeschäft.

Deshalb hinweg mit aller Resignation und heran an die Arbeit, auf daß die Hoffnung zur Erfüllung werde! Wiedererweckung und zielbewußte Pflege des deutschen nationalen Gedankens, wie und wo es nur geht, vor allem in der schwer bedrohten Jugend! Aus Irrtum, Schande und Not wollen wir dieses Kleinod unseres Volkes heben und wollen es wieder auf die Stelle segen, auf der Juda jest sein goldenes Kalb errichtete. Wenn wir selbst erst wieder rein geworden sind, wenn der Deutsche wieder deutsch, ehrenhaft, wahrhaftig und mutig sein wird, dann wird auch die Frage aller Fragen gelöst sein. Dann wird Judas Ischarioth ben Weg gehen, ben er schon einmal ging, und bann wird auch die beutsche Berheikung doch noch Gewisheit werden: daß am deutschen Wesen noch einmal die Welt genesen soll. Glaube niemand, daß Juda unüberwindlich sei! Unüberwindlich ist es nur dann, wenn es lich einem solchen undeutschen Satalismus gegenübersieht. Houston Stuart Chamberlain hat in den "Grundlagen" eine tiefe Weisheit und eine klare Wahrheit ausgesprochen, wenn er sagt, daß Judas Fähigkeiten niemals an den lekten Grund der Dinge heranreichen. Halten wir uns dies stets vor Augen. Wenn wir die reine deutsche Idee wieder ausgraben aus den Tiefen, in die sie versenkt worden ist, wenn wir sie reinigen von dem Unrat, mit dem fremde Niedertracht und eigene Schwäche, Berrat und Feigheit sie beschmutt haben, dann wird Juda mit all seiner riesenhaften Macht und all seinen Künsten an ihr zerschellen. Dann wird es uns wie Schuppen von den Augen fallen, daß wir jahrzehntelang in einem Nebel gelebt haben, daß wir selbst es waren, die die Fesseln geschmiedet haben, die uns jest so schmachvoll drücken. Den Gögen macht nicht ber Bergolder, sondern der Anbeter. Lagarde trifft einen Kernpunkt, wenn er sagt: "Die Humanität (im Sinne ber jüdischen Rulturphrase) ist unsere Schuld, die Individualität unsere Aufgabe. Ledialich durch Individualität werden wir uns auch der Juden erwehren. Je schärfer wir unseren Charakter als Nation und die Charaktere aller in unserer Mitte duldbaren Einzelwesen ausbilden, besto weniger Blak bleibt in Deutschland für die Juden."

Bismarck sagte im Juli 1892 in Jena in Voraussicht ber kommenden Ereignisse: "Man muß dem lieben Gott Zeit lassen, seine beutsche Nation durch die Wüste zu führen und die Ankunft im gelobten Lande abwarten." Uns hat jett der jüdische Internationalissmus in die schauerliche Wüste des inneren und äußeren Zerfalls gessihrt. Aus ihr kann uns nur die protheische Kraft des nationalen Gebankens herausführen.

Die Lösung der Frage aller Fragen heißt: Wieder= aufrichtung des nationalen Gedankens!

Wir wissen, daß dieser Gedanke unzerstörbar ist und daß er unserm armen Volke schon mehr als einmal in tieser Schmach zur heiligen Sehnsucht wurde, an der es sich wiederfand.

Deshalb schwingen wir dieses alte, herrliche und heilige Banner troß allem mit stolzer Zuversicht und rusen alle, die reines Herzens und tapferen Willens sind zur Sammlung unter dieser Sturm= fahne. Laßt uns unter ihr kämpsen und siegen!

Unsere Losung aber für den Befreiungskrieg der Deutschen sei Smanuel Geibels Gewissensruf:

Ob sie dich durchbohren, Truze drum und sicht Sib dich selbst verloren, Doch dein Banner nicht; Andre werden's schwingen, Wenn man dich begräbt, Und das Heil erringen, Das dir vorgeschwebt!

# Namen= und Sachverzeichnis.

ar.

Achtuhr-Abendblatt" 58. Woler 15, 145, 158. A. E. G. 94, 102. Ahasverus 84, 129, 169. Mhiwardt 118. "Aftion" 24. "Ma, Die" 117. Allbeutsche 10, 43, 153. "Allgemeine Zeitung des Judentums" 36. Alliance Israélite Universelle 137, 151. Mljudaan 14, 117, 119, 136, 144, 146, 154, 158. Alljüdische Presse 103, 111, 112, 122, 134, 168. Mizey 9. Ancillon 59. Andrassy, Graf Julius 143. D'Annunzio (Rapaport-Rüble) 37, 115, 145. Ansche Chesed-Tempel 134. Anschütz, Prof. 21. Antisemit 44. "Arbeiterzeitung" 47. Arbeitslosenbälle 86. Argus 148. Armin, Baron 141. Arndt 105, 121, 167. Arnhold, Bantier 30, 80. Afcher, Saul 103. Aschienasim 158. Ashoff Wilhelm 90. Ajquith 148. Associated Press, Telegraph. Agentur 146. Astor 79. Auer 52. "Auf gut deutsch" 123. "Auf Borposten" 140, 151. Aufterlit 145. Auswärtiges Amt 65, 68.

B,

Bäd, Rabbiner 25. Bahr 158.

Balfour 147. Ballin 19, 80, 82, 83. Ballod 100. Bamberger 136. Die Bant", Zeitschrift 94, 97. Banttonzernidee 95. Bartels Adolf 34, 168. Barth 23, 114, 150, 170. Baruch 143, 162. Barzilai 144. Baffermann 57. Battenberg, v., Prinz Mexander 131. Bauer 15. Baumgarten 29, 120. Bazaine 114. Beaverbroot, Lord (Blumenfeld) 147. Bebel 28, 46, 54, 68, 115. Believers in Identity 131, 136. Bergson 140. Berliner, Theodor 90. "Berliner Tageblatt" 23, 27, 49, 53, 63, 67, 70, 80, 94, 101, 105, 107, 109, 110, 118, 150, 157, 170. Berliner Bolkszeitung 157. Bernans 44. Bernahs 44.
Berner Tagblatt 170.
Bernhard, Georg 72, 105, 136.
Bernstein, Eduard 15, 37, 45, 72, 153, 155.
Bernstorff, Graf 65, 71, 150.
Bethmann Hollweg 10, 13, 35, 58, 59, 60, 62, 67, 69, 110, 159.
Biedermann, Karl 54.
Bismard 6, 8, 32, 66, 67, 74, 78, 83, 108, 106, 115, 164, 167, 172.
"Black and White", Zeitschrift 120, 146.
b. Blasck, Albert 80.
Bleichröber 49, 66, 80, 95, 136. Bleichröder 49, 66, 80, 95, 136. Blen 158. Bloch, Samuel 36. Blunck 153. Blutfäufer, Reltischer 137. Boches en pantouffles 8, 12. Böcklin 36. Bodenstein 80.

Borchard 136. Bordelltrust, Neugorker 136. Borne, Ludwig 103. Börnstein 44. Börsen- und Bankgesetzgebung 46. Boettger, Abgeordneter 43. v. Boben, Generalfeldmarschall 83. Brandens 162. Breitscheid 50. Brefin 15. "Breslauer Morgenzeitung" 43. Breuer, Robert, al. Friedländer 35. "The Bridge" 121. Brieger 37. British Israel Association 131. British Israel Truth 131. "British News" 162. Brodborff, Graf 49, 58, 63, 70, 106, 108. Bruce 156. Bryce, Lord 29, 161. B. Shitem 9, 11, 34, 35, 38, 59, 71, 72, 74, 82, 96, 106, 122, 154. Bund der Landwirte 91. Bund für Freiheit und Baterland 72. Bürgerpartei, Internationale 44.

Calchas 148. Canning 160. Caprivi 66, 67, 72. Capus 30. Carlyle 131. Caro 80. Cassel, Sir Ernest 130. Cassirer, Dr. Hugo 90. Caftle, Mr. 75. Chamberlain, Houston Stewart 81, 110, 168, 171. Chemniger Bollsstimme" 49, 120. Claß, Heinrich 73. Clemenceau 140, 143. Cohen, Prof Hermann 16, 129, 151. Cohn, Ostar 15, 16, 45, 72, 123, 162, 163. Cohnstädt, Dr. Q. 110. Conolly & Co. 134. Cook, Thomas 161. Cornelius 37, 111. Crédit Lyonnais 139. Crémieur 137. Croisset (Wiener) 139. Cronauer 16. Ezernin 143.

Dahlmann 57, 58. "Daily Chronicle" 162. "Daily Mail" 109. Davibsohn 55. Dehn, Paul 148

Delaisi, Francis 137, 139. Delbrud, Hans 38, 80, 120. Demofraten 44. Dernburg 63, 69, 71, 82, 97, 98, 107. Deserteurbüro, Deutsches 162. Deserteurrate 10, 16. Deutsch 141. Deutsche Bant, Die 94. Deutsche demokratische Partei 43. Deutsche Gesellschaft von 1914, 71. Deutsche Tageszeitung 93, 99, Deutsche Zeitung 112, 131. Deutsches Zeitungsarchiv 116. "Deutschlands Erneuerung" 22, 51, 82, 94, 119, 156. Deutschnational 44. Dinter, Dr. Artur 31. Drews 72. Drenfuß & Co. 89, 108, 137. Drill, Dr. 110. Durieur Tilla 49.

Eberhardt, August 90. Ebert, Prasident 55. Ebner 123. ,Echo, Das jüdische" 16. Edart 123. Ecistein, Gustav 52. Economiste Européen 139. Eduard VII. 75, 79, 130. Effettenkapitalismus 97, 98. Egli, Oberft 161. Chrenftein 158. Chrlich, Salvarfan.-Prof. 31, 32, 136. Eichhorn 48. Eigenbrobt 106, 111. Einheitsschule, Nationale 27. Eisner (Salomon Cosmanowski) 8, 14, 15, 53, 64, 157, 170. Emanzipation 39, 40, 42, 47, 56, 70. Emerson, Oberst 136. Enbres 43. Engel 37. Eppstein, E. 90. v. Eppstein, Herr 156. Erzberger 15, 72, 138, 144. "Eßlinger Zeitung" 43. Etappenrevolution 16. Eulenburg, Fürst 81. "Evening Times" 6. Exchange-Telegramm 162.

"Fadel" 31. Feiler, A. 110. Feldmann, Sigmund 26.

Ferment der Dekomposition 23. Fernau, Hermann 27, 139. Fewis, Richard 90. Fichte 77, 119, 120, 167, 168. Figaro" 22, 30. Finth 152. Fischler-Treuberg, Gräfin 72. Fliedner 15. Foch 12. Fontheimer 16. Fould 136. Fraenkel 16. Frankfurter Zeitung 25, 27, 44, 46, 65, 67, 101, 105, 106, 110, 158. Frankophilinentum 109, 110.
Franz Josef, Kaiser 11, 76, 130.
Franz, Dr. Baul 22, 52, 103.
"Freie Meinung" 7.

Errikait" 50, 104, 170 "Freiheit" 50, 104, 170. Freikonservative 61. Fremdenblatt 140. Fried, D. 158. Friedrich 9. Freudenberg, Dr , Rabbiner 36. Freund, Leopold 43. Fried, A. H. 16, 153, 158. Friedberg 57. Friedenswarte 16. Friedländer-Fulb 37, 80, 83, 136. Friedrich ber Große 79, 164. Fritsch, Th. 19, 129, 168. Fulda 37. Frymann, Daniel 168. Fürstenkonzern 94.

,**G**algen, Der" **4**5, 156. Gans, Professor 41, 103. Gardiner, A. G. 148. Gaukler, jüdischer 131. Gaunersprache, Internationale 136. Ged, R. 110. Geiselwirtschaft 54. Generalanzeigerpresse 104. Gerard 79, 135. Gerlach 50. Germanomanie 103. v. Gerngros, Geh. Kommerzienrat 36. Gesellschaft für Verbreitung von Bolksbildung 23. Geper 98. Gießen 110. Girardet 116. Gobineau 81. Goldbaum 37. Goldberg 136. Goldberger 80. Goldmann, Nachum 94.

Goldschmid 95. Goldschmidt, Dr. 110. v. Golbschmidt-Rothschild, Freiherr 90. Goldstein, Moris 33. Gompers 134. Goodfriend, Meger 135. Gordon-Bennet, James 79. Gorew (Goldmann) 151. Goethe 33, 37, 73, 92, 167. Gothein 85, 98, 153. Goet 120. Gradnauer 15. Graet, Dr. Heinrich (Breslau) 27, 160. Grelling, Dr. 143. Gren 113, 148. Grimpen 61. Gruber, Prof. Dr. von 153. Grünberg 16. Grünfeld, Kommerzienrat 41. Guerre Sociale 138. Guhrauer 33. Guttmann, Dr. 110. Guttmann 136, 141. Swinner 80.

Haas, Ludwig 15, 107. Saafe 15, 45, 163. Hahn, Viktor 37. Haldane 68. Hall-Halsen 48. Sam 12. Hamburg-Amerika-Linie 19. Hammer 156. Hammerverlag 61. Harben, Maximilian (Alias Isidor Wittowsti) 17, 20, 63, 72, 114, 115, 136. Harnad 29. Hartmann, Ludo 15, 37. Hausiererlogik, jübische 9. Havas, Telegraphenagentur 146. "Hannauer Rachrichten" 41. Hearst-Konzern 148. Heilmann, Ernst 49, 53. Heine, Heinrich (Alias Chaim Budeburg) 8, 22, 40, 44, 103, 110, 115. Heinemann 95. Heise 152. Belfferich 95, 96, 97. v. Herrmann, Geheimrat, Major 90. Hertling 78. Hert, Dr. 110. Herz 16. v. Herzberg, C. 90. Herzfeld 15, 16, 45. бев, Мојев 44. Šев, М., Lehrer 103. Bendebrand 82.

Seydner 61. Seymann 15. be Hidgen 16. Seymann 15. be Hidgen 16. Hi

### 3.

Ignotus 148. "Im Deutschen Reich" 55.
"Intelligenssseller" 108.
Internationale, Goldene 6, 50.
Internationale, Rote 50, 120.
Internationale, Schwarze 120.
Internationale Studentengruppe 30. d'Israeli, Benjamin, Lord Beaconsfield 18, 119, 131, 155, 164. "Fraelitisches Familienblatt" 69, 71. Fraelowicz 16. "Fraels Banner" 132. Frig 13. Facobsohn 113. Fagow, von, Polizeipräsident 65. Fasse 15, 98. Jatobiner 12, 110. Šakobsohn, Paul 101, 113, 136. Janus 130. Jaurès 139. Jehova 25. Jeunesse (Kohn) 139. de Jodsche Wachter 151. Joffe (Japheph) 151, 156, 163. Juda 9, 14, 15, 18, 22, 70. Judas Jíchariot 8, 15, 25, 39, 115, 129, 143, 151, 154, 160, 162, 163, 169, Juden-Chriftentum 25. Judenfrage 15. Judenfrieden 62, 71, 153. Rudenherrschaft 163. Judentrieg 14, 62, 82, 117, 121, 138, 149, 153, 154, 163,

Jubenregierung 155. Jubenrevolution 28, 154, 163. Jubensieg 15. Jubenwahl 8, 13, 62. "Jüdische Rundschau" 41, 55. Jüdisches Bolksblatt 47. Jung 119. Jund 57. "Juristenzeitung, Deutsche" 21.

## Ω.

Kahn 58. Rahn, Loeb & Co. 134. Raiser Rarl 144. Raifer Wilhelm II. 7, 8, 10, 11, 74, 75, 79, 81, 130, 132. Ralisti 16. Kamenew (Rosenfeld) 151. Rant 9, 111. Karpeles, Dr. Gustav, 128. Karsch, Simon & Co. 98. Rassirer, Paul, 35, 49, 50. Ragenstein 15, 16, 82. Kati, Der liebe (Katenstein) 82. Kautsch, Dr. v. 94. Rautsty 45. Rerenski (Korn) 150. Rircher, Dr. 110. Klaar 37. Klattin, Dr. Jakob 41. Rleines Journal" 67. Kleon, Der Gerber 73. Klinger 36. Klubsessel mit Fixum 85. Anoblauch 16. "Kölnische Zeitung" 58. Komitee, Konfessiones 25. Konfession, Jüdische 120. Rönigsberger 15. Konservative 43. Roppel 80. Rornelius 97. Rreuzzeitung 61. Kriegsanleihe 98, 144. Rriegsmetall-Aftiengesellschaft 90. Kriegspresseamt 72. Kronprinz 81. Rühlmann 58, 96, 106, 108, 143. Rühnemann, Eugen 131. Kulturborbell 37. "Runft und Rünftler" 36. "Kurier, Bayerischer" 17.

#### 2.

Lagarbe 80, 168, 171. Lambach, Walter 86.

Lammasch 144. Lamprecht 69. Landau 47. Landau, Geh. Kommerzienrat 89, 91. Landauer 54. Landsberg 15. Landstreicher, Erhabener 26. Lansburgh 94. Lasalle, Ferdinand (Feist Lasal) 43, 104. Lebbien, Frau v., 72. Lesaivre, Konsul 63. Lehmann, J. F., 7, 31, 52, 55, 152. Lenin (Zeberblum) 140, 159, 151, 159. Lenin (Zeberdium) 140, 139, Lensch 55, 110.
Lessing 29.
Lewald, Geheimrat 89.
Lewin 16, 80.
Lewine 16, 54, 63, 156.
Lewinsohn 16, 57, 69, 156.
Levy, Essen 16, 90.
Lichnowsth 34, 78, 106, 108.
Lichnowsth 34, 78, 106, 108. Liebermann, Max 35, 36. Liebig, Freiherr von 82, 156. Liebknecht, Wilhelm 27, 44, 48, 49, 51, 59, 107, 114, 156, 157. Liet, Walter 55, 119, 158. Lindau 32, 33. Lipp 15, 45. Litwineff (Fintelftein) 151. Alond George 108, 147, 154, 162. Lohnbewegung 11. Lomer, Dr. &. 20, 40, 41. Löwe 20, 80. Löwenberg 16. Löwengaard 15. Löwenthal, Dr. Zacharias 103. Lubendorff 107, 108, 114. Lügenfabrit, Die, und die Dreihundert 146. Lueger 46. Lusitania 134. Luther 9, 73, 78, 129, 164. Luxemburg 54, 156, 157.

# M.

Maaß, Benno 153. Mädchenhändler, Jüdische 136. Mankiewiß 80. Mammonismus 159. Manasse 16. Mandelstam 128. Mann 34. Markus, Peter 45, 80. Markussohn (Jsaac) 130, 138. Mary (Mordechai) 44, 150, 149. Mary, v., Landrat 7, 90. Mäuschenbälle 86. Mauthner 32.

Meifter, Jubas Schulbbuch.

Mayer, Paul 24. Mehring 22, 115. Weier-Gräfe, Julius 36. Mendelsohn (Banthaus) 90, 163. Mendelssohn 94, 136. Menzel 36. Meschtowsty (Golbenberg) 151. Meyer, Jacques 89, 136. Meyrinkfult 33. Mohl, Morit v. 111. Moissi, Alex. 158. Mommsen 122. Montefiore (Blumenberg) 103. Monts, Graf 78. Moralunterricht 25. Morgan 79. Möride, Eduard 22. "Morning Post" 6, 86, 156. Wosse (Ruben Moses) 53, 109, 115, 157. Mühlbaum 16. Mühsam 16, 37, 54. Müller, Richard 163. Müller, Herm. 7. Münzer 40. Muser, Abgeordneter 121.

# R.

Napoleon III. 137. Natalis, Hugo 90. Nathan 16. Nathan der Weise 29. Nationalausschuß, Wedelscher 71, 72. Nationalmuseum, Germanisches 36. Natter 13. Naumann 57, 163. Neuburger 136. "Neue Freie Presse" 140. "Neue Westf. Boltsztg." 26. "Neue Zeitung" 8. "Neues Wiener Tagblatt" 140. Neurath, Dr. 100. "New Europe", Zeitschrift 109, 110. "New-York american" 146. "New-York Sun" 135, 147. Nietssche 105. Nitolaus II. 76, 78. Northeliffe (alias Jakob Stern, alias Harmsmorth) 161, 162, 134, 147. Noste 120.

#### D.

Oberwinder 72, 84, 164. Ochel 156. Oppenheim 15, 94. Ornstein, Filmfirma 37. P.

Paasche 57. Paasche jun. 94. Palmerston 166. Panama-Stanbal 137. Bannetvet 55. Barmabriefe 144. Bayer, Herr von 67, 68. Bearson-Konzern 148. Beez, Alexander von 155. Beierls, Heinrich 90. Persius 107. Blegner 45. Politik bes schleichenden Berrats 143. Bopper, Berthold 141. Breuß 15, 36, 37, 164. Print 15. Propagandaminister 148, 161. Protopopow 35, 69, 70.

#### D.

Quidde 153.

## Ħ.

Rabinowitsch Rahel 17. Radet (Robelsohn) 140, 150, 156, 157, 159. Ranke 169. Rassenegoismus 40. Rathenau, E. 52, 80, 83, 130, 134. Rathenau, W. 20, 32, 36, 80, 86, 87, 88, 90, 93, 149. Reading, Lord (Jaacs) 132. Redl, Generalstabsoffizier 140. Reformjube 40. Rellamering, Jüdischer 31. Renaudel 7. "République" 6. Reuiter, Telegraphenagentur 146. Revolutionsgewinnler 11. Rhodes Cecil 79. Richter, Eugen 66. Richthofen 57. Rieger, Dr. Ladislaus 59. Rießer 57. Rietschel 37. Riezler 35, 58, 67, 70, 82. Röbern, Graf v. 98. Rohrbach 120. Roland Ida 158. Roseberry, Lord 131. Rosenblüth, Felix 41. Rosenfeld 15, 38, 45. Rosenthal-Levy (Jacques St. Cères) 103. Roosevelt 79. Rößler, Dr. 110. Rost-Augsburg, Dr. 94. Rothschild 51, 96.

Rothschild, Stud. phil. 30. Rottect 56. Ruben 14, 156. Mülf 26.

Ø.

Sacro Egoismo 145. Salandra 144. Salinger 45. Salm, Fürst 55. Samuel, R. 111. Sänger 37. Sauber 6, 16, 38, 62, 63, 67. Sauvegrain 88. Schebelski 32. Schadchenpolitit 41, 68. Scheffauer, hermann George 121. Scheibemann 138. Schidler 94. Schiff, Jakob 130, 136. Schiffer (Moses Schiffmann) 15, 57, 97, 98. Schiller, Friedrich 9, 77. Schlaikjer, Erich 108. Schlesinger 15. Schlößberger, Baron 141. Schmach, Die 6. Schnigler 158. Schoen, Baron be 108. Schopenhauer 120, 167. Schüding 120, 153. Schwabach, v. 49, 80, 136. Schwarz, Georg 90. Schwarzenberg, Felix 143. Seelenseuche, Die 21, 34. Segall, Dr. Jakob 19. Seligmann 16. Sembat 7. Sephardim 158. Seuche, Die kommunistische 87. Seuche, Die politische 39. Shyloct 132. Silesius 94. Simmonds, Frank H. 165. Simon, Felix 80. Simon, Finanzminister 45, 50, 98, 136. Simon, Frau 110. Simon, Dr. Heinrich 110. Simon, James 15, 80. Simon, Dr. Kurt 76. "Simplizissimus" 37, 144. Simultanschule 27. Singer & Co. 45. Singer, Wilhelm 140. Sinowjew (Apfelbaum) 151. Sinzheimer 16. Sobernheim, Brof. 70. Solf 71.

Sombart. Werner 92.

Sonnemann, Loeb 46. Sonnenschein 158. Sonnino 144. Sozialbemokratie 46, 47. Sozialistische Monatshefte" 155. Sozialisierung 10, 52, 85, 96, 98, 99. Spectator 148. Stadthagen 45. Stahl, Friedrich Julius 15, 58. Stampfer, Friedrich 72. Stärfe 26. Stellow (Nachamies) 151. Stein, Frh. vom 164. Stein, Professor 136. Steinthal, Walter 35, 38, 67, 82, 86. Stern, Hermann 16, 110, 112. Stettiner 37. Stone 161. Stopel 153. Stord, Carl 34, 36. Strauß 34. Strobel 48. Studentenbund, Sozialistischer 30. Stürgih 145. Suchanow (Gimmer) 151. Suchy 161. Synditatstapital 100. Syndifus-Politik 95. Szeps 140.

## T.

"Tägl. Kunbschau" 58, 161.

Taine 88.

Tallehrand 98.

Talmud 25.

Tammanh Hall 134.
"Telegraph" 13.

Tewd 23.

Thalheimer 98.

Théth, Egmond 139.

Thoma 36.

Tieh, Leonhard 19.
"Times" 38, 130, 134, 138.

Tindleh 161.

Tirpih 38, 59.

Toller 16, 54, 158, 167.

Tredifche 9, 28, 29, 39, 57, 59, 77, 103, 108, 113, 114, 149.

Trohi (Braunstein) 135, 140, 150.

Tscitschifcherin 159.

Türtenhirsch 96, 140.

#### 11

U-Bootkrieg 96, 134, 144. "UIT" 37, 65, 114.

Ullstein 70. Unabhäng. Ausschuß für einen beutschen Frieden 72. "United Order B'nei B'rith" 128, 151. "L'Univers Israélite" 16.

## ₽.

Valentin, Veit 38.
Valuta-Politik 88, 96.
Vanderbilt 79.
Vaterlandspartei 58, 62.
Vely (Levy) 139.
Vertrustung der Arbeit 99.
Viktoria, Königin 131.
Volksausschuß für nationale Verteidigung 107.
Volkspartei, Demokratische 43.
Volkspartei, Deutsche 58, 61.
Volkspartei, Deutschnationale 60.
Volkspartei, Fortschrittliche 43.
Volkspartei, Fortschrittliche 43.
Volkspartei, Fortschrittliche 43.
Volkspartei, Fortschrittliche 43.
Volksparteing 43.
Vorwärts" 8, 49, 55, 67, 91, 105.
Volsschriftliche Zeitung" 26, 101, 105.

## 28.

Wach Abolf 64. Wach, E. 7, 64. Wade, Oberst 161. Wagner, Richard 9, 37, 56, 168. "Wahrheit" 41, 141. Walded-Manasse 27. Wander, Lehrer 28. "Wandervogel" 24. Warberg, Dr. Fris 90. Warburg, Bantier 35, 62, 69, 70, 136. Warschauer 90, 94. Wattenwyl 161. "Weg, Der" 27. Weinberg 80. "Weissagung, Die" 123. Welder 56. Wellington, v., Herzog 131. "Belt" 46. "Beltbühne", Zeitschrift 101, 113. Weltmachtigel 121. Weltrevolution 159, 160. Wende 29. Wendel 7. Werfel 158. Werthauer 45. Wertheimer, Fris 35. Weyl 15. Wichtl 152. Wieland, Philipp, 90. "Wiener Deutsche Zeitung, Die" 124. Wiener Montags-Journal 122.

Wilhelm, ber Institive 83.
Wile, Frederic William 109.
Wison 134, 138, 162.
Wirtschaftsseuche, Die 84.
Wisse, Rabbi Dr. Stephan 134.
Wolff, Theodor 72, 105, 108, 110, 111, 112, 136.
Wolfsbüro 146.
Wolfstein, Rosi 156.
Wreschner, Leo 90.
Wrobel 157.
Wurm 15.

3.

Rabernstandal 7.
Zangwiel, Israel 135.
Z.-E.-G. 88, 89.
Zeitungsseuche, Die 102.
Zeitungspest 104.
Zentralverein jüdischer Staatsbürger 8, 24, 40, 59.
"Zufunst" 20.
Zweig, Arnold 32, 158, 160.
Zweig, Stesan 86, 87, 103, 158.

APPLIES.

|          |  |  |  |  |  | - |
|----------|--|--|--|--|--|---|
|          |  |  |  |  |  | ; |
|          |  |  |  |  |  |   |
| 9<br>1.1 |  |  |  |  |  |   |
|          |  |  |  |  |  |   |
|          |  |  |  |  |  |   |

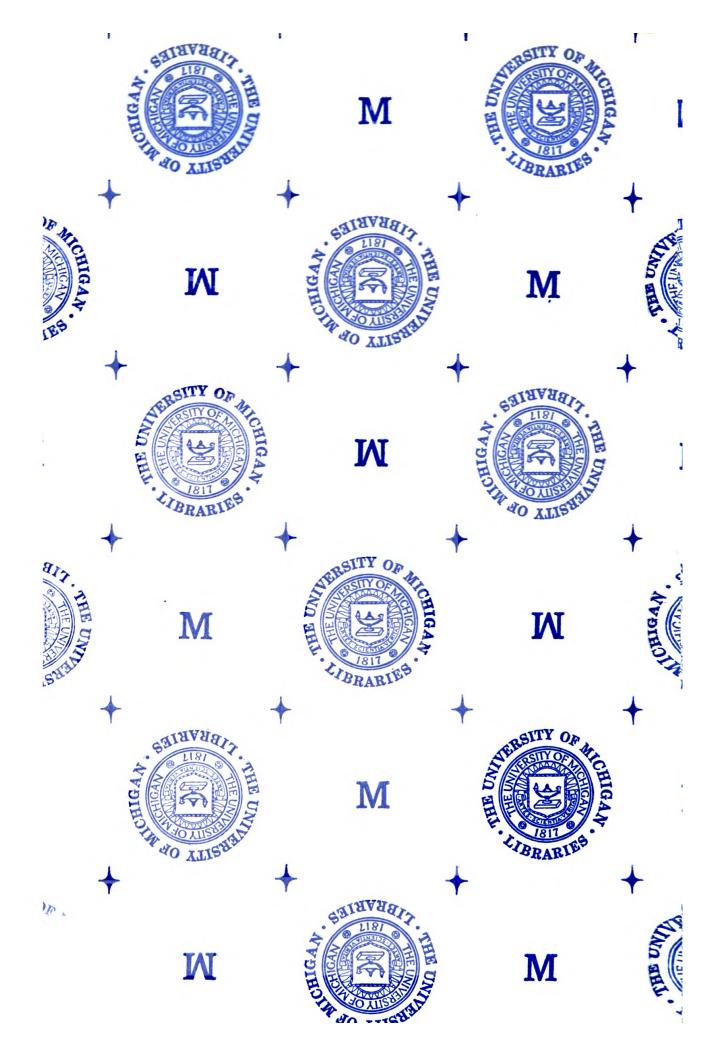

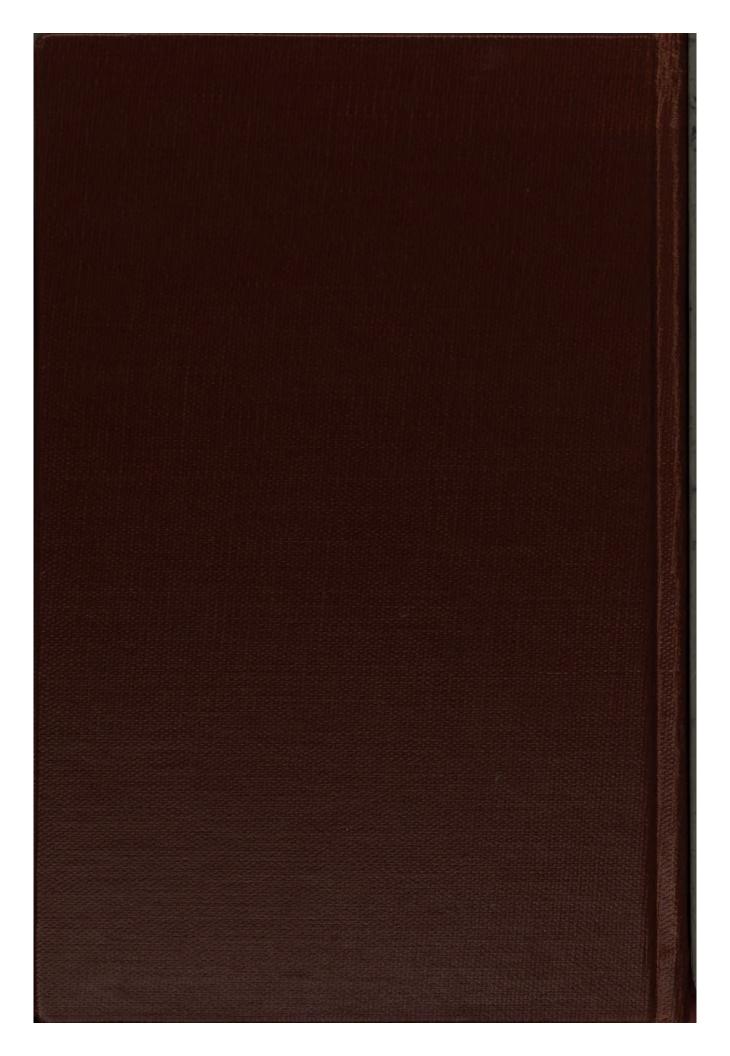